QH 5 I 29 1912

# Fahrbuch der Naturkunde

Zehnter Jahrgang 1912

KARL PROCHASKAS ILLUSTR JAHRBÜCHER

Von Herm. Berdrow



VERLAG UND DRUCK VON KARL PROCHASKA A LEIDZIG A WIEN A TESCHEN Preis 1 Mk. 50 = 1 K 80

Digitized by GOOSIC

CORNELL LINIVERSITY



New York State College of Agriculture At Cornell University Ithaca, N. P.

Library







Digitized by Google

"Prochaskas Illustrierte Jahrbucher" bestehen aus folgenden Ceilen:

Illustriertes Jahrbuch der Ersindungen, Erscheint alljährlich gänge I—IV kosten broschiert je į Mark, in Ceinwand gebunden je 2 Mark. Dom V. Jahrgang ab ist dieses Jahrbuch nur noch in Halbseinwand gebunden à į M. 50 pf. und in Ceinwand gebunden à 2 Mark erhältsich.

Illustriertes Jahrbuch der Weltgeschichte. Erscheint alljährlich gange I—IV tosten broschiert je 1 Mark, in Leinwand gebunden je 2 Mark. Dom V. Jahrgang (Geschichte des Jahres 1904) ab ist dieses Jahrbuch nur noch in Halbleinwand gebunden à 1 M. 50 Pf. und in Leinwand gebunden à 2 Mark erhältlich.

Illustriertes Fahrbuch der Weltreisen und geo-

graphilchen Forschungen. Erscheint alljährlich seit 1902. Die Jahrgange 1—III kosten broschiert je 1 Mark, in Leinwand gebunden je 2 Mark. Dom IV. Jahrgang ab ist dieses Jahrbuch nur noch in Halbleinwand gebunden à 1 M. 50 Pf. und in Leinwand gebunden à 2 Mark erhältlich.

Thustriertes Jahrbuch der Naturkunde. Erscheint alljährlich gänge I und II kosten broschiert je 1 Mark, in Ceinwand gebunden je 2 Mark. Dom III. Jahrgang ab ist dieses Jahrbuch nur noch in Halbleinwand gebunden à 1 M. 50 Pf. und in Ceinwand gebunden à 2 Mark erhältlich.

Illustriertes Jahrbuch der Gesundheit.

hievon ist ein Jahrgang erschienen, der

broschiert | Mart, in Ceinwand gebunden 2 Mart fostet.

Auf Wunsch werden auch die früher broich erschienenen Bände der » Illustr. Jahrbücher« in dem neuen Halbleinen-Einband zum Preise von 1 Mark 50 der Band geliefert.

Prochaskas Illustrierten Jahrbüchern liegt der Gedanke zu Grunde, über die Fortschritte der Kultur auf den wichtigsten Gebiefen des modernen Lebens alljährlich eine Revue zu geben, die überlichtlich, allgemein verständlich und derart stillstich gehalten ilt, daß ihre Lektüre eine anziehende, gelitbildende Unterhaltung genannt werden kann.

Für jung und alt, für alle Gesellschaftskreise gleich geeignet und gleicherweise interessant, sind diese Jahrbücher eine der empsehlenswertesten Erscheinungen der neueren volkstümlichen Literatur.

#### Urteile der Presse über Prochaskas Islustrierte Jahrbücher.

Über Land und Meer. Illustriertes Jahrbuch der Erfindungen. "Ein glücklicher Gedanke ist hier in gediegener Weise verwirklicht: ein bequemer Überblick über die technischen fortschritte in form eines reich illustrierten Jahrbuchs zu außerordentlich billigem Preis."

Basler Zeitung. Illustriertes Jahrbuch der Naturkunde. "Endlich haben wir einmal eine gute, billige und ausgezeichnet illustrierte Iberiicht alles dessen, was die Naturkunde im Laufe eines Jahres als neue Entdeckungen zu verzeichnen hatte. Es ist eine freude, die prächtige, für jedermann verständliche Ibersicht zu lesen. Jeder Gebildete sollte diese Jahrbücher erwerben und sie nicht nur in seiner Bibliothes aufstellen, sondern auch lesen. Dersartige Schriften nügen der Aufstärung unendlich viel mehr als alle kulturkämpferischen Zeitungsartikel. Nöchte doch dieses Unternehmen die weiteste Derbreitung in allen Schichten der Bevölkerung sinden."

Franklurter Zeibung. Prochaskas Illustrierte Jahrbücher erfreuen sich einer von Jahr zu Jahr wachsenden Unerkennung, was bei der Gediegenheit des Inhalts und der Ausstattung, sowie dem billigen Preise nicht zu verwundern ist. In der Anlage übersichtlich, in der Dar stellung fast durchwegs klar und allgemein verständlich gehalten, ohne irgend trivial zu werden, unterrichten diese Jahrbücher über die in ihnen behandelten Erfahrungsund forschungsgebiete mit einer für den Aichtsachmann vollkommen ausreichenden Aussührlichkeit, den fachmann selbst aber mitunter verblüssenden Gründlichkeit. Bei der ungeheuren fülle von Eindrücken, die tagans tagein aus dem Leben, aus Cagesblättern und Zeitschriften auf den

wissensdurstigen Kulturmenschen einwirken, ist es für den gewöhnlichen Sterblichen sast unmöglich, Spreu und Weizen zu scheinen nach aus dem Dielerlei ein klares Vild zu gewinnen. Da sind denn Führer, wie es Prochaskas Jahrbücher sein wollen, durchaus am Platze. Auchschanen blicken wir noch einmal des Weges entlang, den wir durch lange Monate gewandert sind, und erkennen stannend, das manches Kleine groß und manches Große klein geworden, alles aber, den Gesegen der gesitigen Perspektive gemäß, nach Möglichkeit gewertet, gesichtet und geordnet ist. So gewinnen wir nachträglich ruhende Pole in den Erscheinungen flucht — immer vorausgesetzt natürlich, daß wir guten führern solgen. Und Prochaskas Jahrbücher sind solche Führer.

Die Woche. Illustriertes Jahrbuch der Weltgeschichte. "Wir können dem stattlichen Bande kein besseres Geleits wort auf den Weg mitgeben, als den Ausdruck unserer Uberzengung, daß es dem Verfasser gelungen ist, die Worte seines Programms glänzend zu verwirklichen: "Aicht ein Urkundens oder Nachschlageduch ist, was wir den Lesern bieten, sondern wir wollen ihnen die handelnden Personen, die Kämpse und Ereignisse in möglichst lebensvollen Bildern vorsühren, die Criebkräste des politischen Lebens aufdecken und den inneren Insammenhang alles Geschehenen klarmachen. Die volkstüntliche, klare und doch vornehme Haltung des Jahrbuchs werden demielben gewiß viele freunde und Schäper gewinnen. Wer eine aller Parteilichseit entsleidete Schilderung der Ereignisse jedes Jahres wünsch, säume nicht, sich in den Bestit dieses gediegenen "Jahrbuchs" zu seinen."

Fortiegung am Schlusse des Buches.

# Illustriertes Fahrbuch der Naturkunde

Zehnter Jahrgang.



Ein künitlerisches Standbild des Urmenschen (Neandertal) ausgeführt von dem Berliner Bildhauer Ernit Gustav Jaeger.

# Illustriertes Fahrbuch der Naturkunde

Zehnter Jahrgang 1912 Von S. Berdrow



Leipzig Königitraße 9/11. Karl Prochaska in Teichen

Wien
Selleritätte 5.



QH **5** 1, 10 19/2

@ 410 74

## Inhaltsverzeichnis.\*)

| Seite                                           | Seite                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weltall und Sonnenwelt.                         | Das Leben und seine Entwicklung.                                                                          |
| (Uftronomie, Meteorologie.) (Mit 9 Bildern.)    | (Ullgemeine Biologie, Entwicklungslehre,<br>Paläontologie.) (Mit 18 Bildern.)                             |
| Im Reiche der Firsterne                         | Naturdenkmalschutz139Entstehung und fortpflanzung149Darwinistische Probleme160Uusgestorbene Lebewelten169 |
|                                                 | Aus der Pflanzenwelt.                                                                                     |
| Das Untlitz der Erde.                           | (Botanik.) (Mit 8 Bildern.)<br>Blüten und Früchte                                                         |
| (Geophysit und Geologie.) (Mit 17 Bildern.)     | Stoffwechsel und Bewegung 191                                                                             |
| Polschwankungen oder Polverschiebungen? . 57    | Aus der Kryptogamenwelt 200                                                                               |
| Rätsel der Erdtiefen                            | Aus der Tierwelt.                                                                                         |
| Aus fremden Erdteilen                           | (Foologie.) (Mit 6 Bildern.)                                                                              |
| Das Eiszeitalter                                | Aus dem Wirbeltierleben                                                                                   |
| Energien und Stoffe.                            | Der Mensch. (Physiologie, Ethnologie, Urgeschichte.) (Mit 2 Bildern.)                                     |
| (Chemie, Physik und Mineralogie.) (Mit & Bild.) | Sonderformen der menschlichen Leibesbildung 221                                                           |
| Das Kätsel der Elemente                         | Primitive Rassen                                                                                          |
| Elektrizität, Üther und Materie 130             | Der älteste Mensch und sein Werkzeug 243                                                                  |
| Uns der Chemie                                  | Perioden der diluvialen Eiszeit nach Lepfius 251                                                          |



<sup>\*)</sup> Denjenigen Herren, die mich durch Übersendung ihrer wiffenschaftlichen Arbeiten zu unterstühen die freundlichkeit hatten, spreche ich meinen ergebensten Dank aus. Herm. Berdrow.



Der Matawanu pon Biten.

### Weltall und Sonnenwelt.

(Ustronomie und Meteorologie.)

Im Reiche der firsterne \* Sonne und Planeten \* Kometen und Meteore \* Der Luftozean.

Im Reiche der firsterne.

enn für irgend eine Wissenschaft, so gilt für die Astronomie das Wort von der Not, die ersinderisch macht. Der unablässige Iwang, die Sühlhörner der Forschung auf Objekte von unvorstellbarer Entsermung zu richten, hat zu einer Vervollkommnung der Forschungsmethoden und Forschungsinstrumente geführt, die uns Heutigen unübertrefslich erscheint — hofsentlich denken kommende Generationen anders darsüber. Einige der neuesten Forschungsmethoden in der Astronomie schildert Prof. Dr. 27. Russel\*) in allgemein verständlicher Weise.

Sehr gute Dienste leistet die Photographie, eines der wichtigsten Hilfsmittel der modernen Ustronomie, bei der Suche nach Sternen, deren Helligkeit zeitweise wechselt, was ihre Beobachtung unter gewöhnlichen Umständen sehr zu erschweren pflegt. Man macht zu dem Zwecke auf ein und derselben Platte in Zwischenräumen, z. 3. von einer halben Stunde, Aufnahmen einer und derselben Stelle, wobei die Stellung des Apparats nach jeder Aufnahme ein wenig nach derselben Seite hin verschoben wird, so daß nach vier Stunsden von jedem Stern acht nebeneinander stehende Vilden vorhanden sind, die genau seinen jeweisligen Helligkeitsstusen in den acht halben Stunden

\*) Die Umschau, 15. Jahrg. (1911), 27r. 24.

entsprechen; die nicht Veränderlichen zeigen konstante Stärke. So ist es möglich, mit ziemlicher Sicherheit lichtveränderliche Sterne von lichtbeständigen zu unterscheiden und zugleich die allmähliche Steigerung und Wiederabnahme ihrer Helligkeit
festzustellen.

Erfolgt die Lichtschwankung nicht in so kurzen Perioden, sondern innerhalb Wochen und Monaten regelmäßig, so wendet man eine andere, nicht meniger praktische photographische Methode an. Das Problem besteht in diesem falle darin, aus einer nach Tausenden gählenden Menge von Sternen die veränderlichen herauszufinden. Zu diesem Zwecke fertigt man in beliebig langen Zwischenräumen zwei Aufnahmen derselben, dicht mit Sternen befäten Begend an. Die Regative zeigen die Sterne als schwarze fleden auf hellem Grunde; machen wir von einem Negativ das Positiv, so zeigt dieses helle flecken auf dunklem Grunde. Mun wird das Negativ der einen Aufnahme so auf das Positiv der zweiten gelegt, daß das schwarze Negativbild jedes Sternes genau fein weißes Positiv dedt. Eine so genommene Abbildung zeigt, daß die weißen flecke fast immer ein gutes Stück über die schwarzen hinaus ragen, daß zwischen ihnen jedoch hie und da auch ganz helle flecken ohne den schwarzen Kern Der Grund dieser Abweichung ift vorkommen. offenbar der, daß lettere Sterne gur Zeit derjenigen Unfnahme, von der das Positiv gemacht wurde, verhältnismäßig hell waren, dagegen zur Zeit der



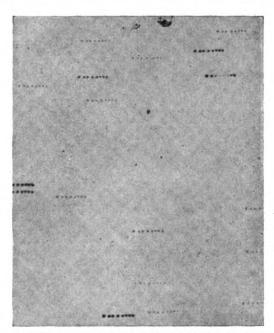

Sesistellung der Belligkeitsstufen variabler Sterne durch mehrmalige Unfnahme in halbstundigen Paufen.

anderen zu schwach geleuchtet hatten, um die Platte zu schwärzen.

Sertigt man anstatt zweier solcher Aufnahmen zahlreiche an, so können natürlich auch weit mehr Deränderliche gefunden werden, da ja an derselben Stelle nicht alle gleichzeitig in der Helligkeit schwansken. So ist es 3. B. gelungen, in einem einzigen Sternenhausen nicht weniger als 128 periodisch versänderliche Sigsterne zu ermitteln, eine im Dergleiche zu früheren Untersuchungsmethoden einzig dastehende Leistung.

Eine andere Methode zur Aufsuchung leicht= veränderlicher Sterne bedient sich des Spektrums ihrer Cichtquellen. Dor dem Fernrohr wird ein Drisma angebracht, um damit das Spettrum der von den betreffenden Sternen einfallenden Cicht= strahlen zu erzeugen. Das Licht jedes Sternes wird auf diese Weise in ein langes, auf der photographi= schen Platte deutlich sichtbares Band ausgezogen. Stellenweise zeigt dieses sich von dunklen Einien durchfreugt; sie rühren von der durch die Gasatmosphäre des Sternes hervorgerufenen Absorp= tion (Verschluckung) der verschiedenfarbigen Licht= strahlen ber und ermöglichen den speziellen Erfolg dieser Methode. Glangen nämlich die Base der atmosphärischen Umgebung des Sternes heller als dessen Oberfläche selbst, so erscheinen die Einien auf dem Spektrum hell anstatt dunkel. Nach dem Unsfehen der von demfelben Stern zu verschiedenen Zeiten gewonnenen verschiedenen Spektra ift es demnach möglich, selbst kleine Lichtschwankungen sicher zu erkennen und so überhaupt das Dorhan= densein veränderlicher Gestirne festzustellen.

Eine andere, von der eben beschriebenen durchs aus verschiedene Unwendung des Spektroskops ersmöglicht es dem modernen Forscher, Sterne, die räumlich so nahe beisammen stehen, daß selbst das beste Fernrohr sie nicht trennt, voneinander zu uns

terscheiden und als Doppelsterne zu bestimmen. Diese Methode grundet sich auf die bekannte Tatfache, daß alle Cinien im Spektrum eines der Erde sich nähernden Sternes schwach violett scheinen, je= doch einen rötlichen Con annehmen, sobald das Gestirn sich von der Erde entfernt. Abbildung 3 zeigt einen Teil des ftart vergrößerten Spektrums eines Doppelsternes, Beta Aurigae aus dem Stern= bild des guhrmanns. Das Gestirn besteht aus zwei Körpern, die sich mit großer Schnelligfeit um einen gemeinschaftlichen Schwerpunkt bewegen. Bei genau übereinstimmender seitlicher Bewegung läßt ihr Spektrum (Abb. 3, unten) keine besonderen Unsterschiede erkennen. Ist ihre Bewegungsrichtung indes derart, daß der eine der beiden Sterne der Erde fich nähert, der andere fich entfernt, fo zeigen alsbald auch die Spektrallinien die oben bezeich= neten färbungsunterschiede, mahrend gleichzeitig eine Derdopplung der Linien auftritt, die an dem oberen Bilde deutlich erkennbar ift, besonders an der mittleren Cinie, der Kalziumlinie. Diese Der= dopplung der Spektrallinien trat regelmäßig alle zwei Tage auf. Da nun im Derlaufe eines voll= ständigen Umlaufs dieses Doppelsterns zuerst der eine und dann der andere Stern fich der Erde nähert und dabei die charafteristischen Doppellinien hervorbringt, so muffen diese während eines Um= laufs zweimal sichtbar werden, der einmalige Um= lauf des Gestirns also vier Tage erfordern. Wie ungeheuer fern dies Doppelgestirn der Erde fteht, ersehen wir am besten daraus, daß die beiden ja mir mit hilfe des Spektrums als Doppelsterne er= fennbaren Weltförper in Wirklichkeit nicht weniger als 121/2 Millionen Kilometer voneinander entfernt sind. Ihre Geschwindigkeit beträgt wahrscheinlich 230 Kilometer in der Sekunde, kann aber mög= licherweise auch noch größer sein.

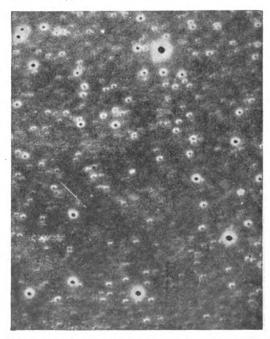

Seststellung der Lichtveranderungen eines Signernes durch Aufeinanderlegen einer Regativ= und einer Positivaufnahme.

Unch bei der Erforschung der Sonnensflecken hat das Spektrostop wichtige Dienste gesleistet. Schon seit langer Zeit vernutete man, daß innerhalb der Sonnensleckenregion zeitweise gewaltige Gasausbrücke stattfänden, ohne näheres über die Natur dieser Ausbrücke in Erfahrung bringen zu können, da sie, größtenteils aus völlig durchssichtigen Gasen bestehend, auf der leuchtenden Sonnenobersläche mur höchst undeutlich wahrzunehsmen waren. Erst mit Hilfe des von den Prosessoren hales und Deslandres über Existenz und Dersleiggraphen ist genaueres über Existenz und Derslauf dieser Eruptionen ermittelt.

Mit Bilfe dieses Upparats stellt man ein Spettrum der Sonne ber, indem man einen Sonnen= strahl durch einen engen Spalt hindurchgehen läßt. Wird nun der Spalt auf einen Teil der Sonne ge= richtet, auf dem momentan feine Eruption beißer Base stattfindet, so wird das Spektrum, ähnlich wie auf dem unteren Bande von Abb. 3, von dunklen Cinien durchfreugt sein. Trifft dagegen der Spalt auf eine Wasserstofferuption, so mussen sich die Wasserstofflinien im Spektrum hell abheben. Wird jetzt auf den gleichen Punkt, der das Spektrum hervorgebracht hat, ein zweiter Spalt in der Weise gefett, daß nur das Licht einer einzigen Waffer= stofflinie durch ihn hindurchgeht, die übrigen aber abgeblendet sind, so können wir an der jeweiligen Helligkeit bezw. Dunkelheit genau erkennen, ob in der betreffenden Sonnenregion, der die Wasserstoff= linie des ersten Spaltes entnommen war, eine Erup= tion vor sich geht oder nicht.

Eine neue Urt und Weise, anschaulich, wenn auch nicht meffend, in die Wunder des gestirnten himmels einzudringen, schildert der Direktor des in Kalifornien gelegenen Mount Cowe-Observatoriums in einem Auffat über den Zauber in der Per= spettive des großen Orionnebels.\*) Da die Parallage des Mittelpunktes dieses Rebels wenigstens ein Zweihundertstel Sekunde beträgt, fo beläuft fich seine Entfernung vom Sonnensystem auf rund 8 Quadrillionen Kilometer. Denft man fich um die mittlere Region des Nebels nahe des Trapezes einen Kreis von 15 Minuten Durchmeffer gezogen, so murde diefer Durchmeffer beinahe 25 Billionen Kilometer lang sein. Mit dem 60= zölligen Spiegel der Carnegie=Sternwarte auf dem Mount Wilson hat man durch lange Expositionszeit eine Reihe gang hervorragender Photographien des Zentrums dieses Mebels erhalten.

Die Negative dieser Photographien sind versgrößert und als Diapositive in den Türrahmen einer Kammer eingesetzt worden, die 16 sechzehnskerzige weißglühende Virnen, dicht beisammen in einem vierreihigen Quadrat angeordnet, enthält. Der Veobachter, schreibt E. E. Carkin, steht in einem großen verdunkelten Jimmer, 2—5 Meter entsernt, und dreht das elektrische Licht hinter der Platte an. Ein Anblick himmlischer Schönheit und Pracht bietet sich nun dem überraschten Auge dar. Kein Menschenauge hat jemals etwas geschaut, das sich mit diesem Anblick interstellarer Tiese messen könnte. Seit meiner Jugend habe ich den Orions

nebel mit Bewunderung betrachtet; aber niemals habe ich ihn perspektivisch gesehen, niemals die herrlichen Bilder geahnt, die sich hinter der ansicheinend flachen Oberfläche verbergen. Aun entshüllt uns diese wunderbare Photographie, daß die Mitte des Aebels die Öffnung einer riesenhaften Höhle ist, deren Wandungen, von leuchtender, glänsender Materie gebildet, sich bis zu einem weit entsfernten Endpunkt erstrecken. Die Öffnung dieser Aebelhöhle ist unregelmäßig, auch die wunderbaren Wände und Seiten, Boden und Decke zeigen unsregelmäßige Umrisse. Keine Messung der etwaigen Tiese dieser Höhle im Weltall, ihres Bodens, der kosmischen Wandungen läßt sich hier vornehmen. Das tiese, weite, zerrissen, unregelmäßige und wilde





Speftrum des Doppelfternes Beta Murigae.

Innere kann nur mit dem Geiste, nicht mit dem Mifrometer gemessen werden; aber wenn man an= nimmt, daß der Abgrund dreimal so groß wie der Durchmesser der Offnung ift, so wurde die Tiefe der Boble 200 Trillionen Kilometer betragen, das ift der Abstand des Sirius vom Sonnensystem. Taufende von Sonnenspstemen wie das unserige könnten reichlich Plat in der weiten Ausdehnung dieser Bohle finden. Aber in ihr herrscht feine Dunkelheit, sondern überall ift Licht. Die Wände erglühen und leuchten in einem unbeschreiblichen Blanze, der jede Vorstellung übertrifft. Millionen winziger gliternder Pünktchen, fosmische Diaman= ten, schmücken alle Teile des gigantischen Innern. Die Wandungen verschieben sich nach innen und außen, mas ihnen den Unblick von Pfeilern und Säulen verleiht.

Mag dieser Nebel nun der größte im Weltall oder mit vielen anderen vergleichbar sein: hier auf dem Gipfel des Mount Cowe, wenn der Regen jede Spur von Staub niedergeschlagen hat und kein Wasserdampf in der Atmosphäre vorhanden ist, zeigt der 16zöllige Refraktor, daß das ganze Sternbild des Grion wie in glänzende und leuchtende Nebelmasse getaucht erscheint. Es ist etwas heller

<sup>\*)</sup> Das Weltall, 11. Jahrg. (1911), Heft 13.

als der helle Hintergrund des Himmels, da das ganze Sternbild in eine Nebelhülle gebettet ist, mit Unsnahme verhältnismäßig kleiner Dunkelräume, der wenigen Stellen, an denen die lichtausströmende Materie fehlt. Daher ist es, nach Cartin, ganz klar, daß der bei weitem größte Teil der vorhandenen Materie sich noch nicht zu Welten und glühenden Sonnen verdichtet hat. Die Wissenschaft ist noch nicht im stande, uns zu erklären, wie Bas, Rebelmaffe, dünne Materie, Staubteilchen und ähnliches dieses wunderbare Licht, wie es die Höhle des Orionnebels ausstrahlt, aus starrer Ceere bei absolutem Mullpunkt, d. h. -274 Grad, aussenden können, falls ein solcher Zustand überhaupt existiert. Es ist bis jett weder das kosmische Licht des himmelsgrundes und der Mebelwelten erflärt noch sein Ursprung enthüllt worden.

Merkwürdigerweise ist die Beschwindigkeit des riesigen Orionnebels in bezug auf das firsternsystem beinahe gleich Rull, wie Prof. Campbell\*) nachweist, und eine gleichfalls rubende Lage gegen die Sternenwelt vermutet er für die ähnlichen Nebelmaffen im Schützen, bei n des Urgus und den anderen. Dagegen bleiben nach Abzug der Bewegung unserer Sonne (19.5 Kilometer gegen den Punkt 2700 AR und +300 Dekl.) als eigene Durchschmittsgeschwindigkeit für die Belium= oder Orionsterne 6 Kilometer, für die Sterne vom Sirmstypus 12 Kilometer, für die rötlichen oder die Sterne vom III. Typus 17 und für zwölf Bas- oder planetarische Nebel 25 Kilometer.

frei im Weltraum schwebende ausgedehnte Wolfen von Kalziumdampf vermutet in manchen himmelsgegenden der Ustronom an der Cowell=Sternwarte D. M. Slipher. \*\*) Er be= obachtete im Spektrum des Sternes \beta des Skorpions sowie an einer Ungahl anderer Sterne dieses Sternbildes und des Schlangenträgers, ferner an Bestirnen im Orion und im Perseus neben breiten und verwaschenen Linien die scharfe dunkle K-Linie des Kalziums, die an den periodischen Verschiebungen und den Schwankungen der übrigen Spektrallinien nicht teilnimmt. Er hält deshalb die Unnahme, daß diese K-Linie nicht von den betreffenden Sternen, sondern von ausgedehnten, frei schwebenden Kalziumdampfwolken erzeugt werde, für eine gute Arbeitshypothese.

Das Mildiftraßensystem, seine Stellung zur gesamten Sternenmasse und unsere Zugehörigfeit zu ihm bilden den Gegenstand einer Untersuchung des Ustronomen Bohlin,\*\*\*) die allerdings mehr Spekulation, wenn auch durch wissenschaftliches Material gestützte Spekulation, als erwiesene Catsachen bringt. Danach stehen im Zentrum des Milchstraßensystems die auffällig zusammengedrängten fugelförmigen Sternhaufen in der Rahe von Capricorni und 1) des Skorpions. Infolge der etwas seitlichen Stellung des Sonnensystems sollen sich diese zentralen Gebilde des Milchstragensystems beiderseits außerhalb des Milchstraßen=

gürtels projizieren. Cetzterer foll durch eine ring= förmige Unordnung der zu unserem Sternsystem ge= hörigen Bestirne zu stande kommen.

Das System der Milchstraße hat sich nach Bohlins Unsicht aus einem riesigen planetarischen Nebel entwickelt, aus einer im Innern infolge hoher Temperatur dunneren Materie mit dichterer kugel= förmiger Schale. Uns den polaren Massen dieses rotierend gedachten, schließlich zerfallenen blasen= artigen Gebildes sollen Spiralnebel hervorgegan-

Aus dem Studium der Spektra von Nebelflecken und Sternhaufen leitet fath einige wichtige Folgerungen für die Ent= wicklung dieser Gebilde ab. \*) Um Unfang der Entwicklung dürften die gang unregelmäßig gestalteten Nebel stehen, die am besten durch den Orion= nebel repräsentiert werden. Ihr Spektrum besteht aus den hellen Nebellinien. In dem Mage aber, wie die spiralige Struktur hervortritt, zeigt sich neben den hellen Linien ein kontinuierliches Spektrum mit Absorptionslinien. Es zeigt sich bei diesen Spiralnebeln ein Parallelismus des Charafters des Spettrums und der mehr oder weniger deutlich spira= ligen form. Schließlich sind die Massen im Zentrum der Nebel vermutlich zu Sternen verdichtet, so daß sich nur noch ein Spektrum vom Sonnentypus zeigt, wie das bei dem großen Undromedanebel der fall ist.

Die von fath untersuchten kugeligen Sternhaufen zeigten ziemlich gleichartige Spektra vom sogenannten F-Typus. Die Wasserstofflinien herrschen in ihnen vor, aber im Violett finden sich auch die Kalziumlinien H und K stark entwickelt. Eine bei 419 µµ erkennbare bandenartige Cinie ist wahr= scheinlich aus vielen feinen Linien in dieser Spektral= region zusammengesett.

Die Bemühungen der Ustronomen, sich in dem Sternengewimmel des Weltalls zurechtzufinden, fußen besonders auf Untersuchungen der Eigen= bewegungen der firsterne. Unknüpfend an eine solche von ihm ausgeführte Untersuchung bemerkt Prof. 5. Oppenheim \*\*) folgendes:

In den letten Jahren sind in den Eigenbewegungen der Sigsterne systematische Besetmäßigkeiten erkannt worden, die darauf hinzudeuten scheinen, daß die firsterne nicht alle einem einzigen, sondern mehreren Sternspstemen angehören. In dieser Be-ziehung hat speziell Kapteyn die Hypothese aufgestellt, daß das Sternenheer aus zwei Schwärmen bestehe, deren Bewegungen ganz unabhängig voneinander vor sich gehen (siehe Jahrb. VIII, 5. 44), und Eddington hat diese Unnahmen mathema= tisch zu begründen gesucht. Dem gegenüber stellte Schwarzschild die Hypothese auf, daß das Sternspftem eine Urt fristallinischer Struktur besith: und in ihm die Geschwindigkeiten der Bewegungen von drei Hauptachsen bedingt werden wie die Cicht= geschwindigkeit in einem Kristall. Es gelang ihm auch, die Cage dreier solcher Udisen annähernd festzulegen. Außerdem hat aber Gyldén darauf auf= morksam gemacht, daß die beobachteten Erscheinun-



<sup>\*)</sup> Uftron. Madr., Mr. 4508. \*\*) Uftron. Madr., Mr. 4513. \*\*\*) Kon. Svenska Vetenskapsakad. Handl. Bd. 43. Mr. 10; Maturw. Wochenschr., X (1911), Mr. 21.

<sup>\*)</sup> Naturw. Wochenschr., X, S. 382.

\*\*) Sizungsber. der Kais. Akad. d. Wissenschaften in Wien 1911, Nr. X; Aftron. Nachr. Nr. 4497.

gen sich einsach auch dadurch erklären lassen, daß wir die Bewegungen nicht vom Zentralpunkt aus, sondern von einem Körper aus sehen, der sich selbst um ihn bewegt. Es sei dieselbe Erscheinung wie die von der Erde aus gesehen so verwickelten Beswegungen der Planetoiden.

Gestützt auf das über die Eigenbewegungen der Sixsterne vorhandene Material untersucht Oppon in heim diese drei Unnahmen mittels Fourriersicher Reihen mit folgendem Ergebnis:

1. Die Teilung des ganzen Systems der figssterne in einzelne Schwärme mit verschiedenen Beswegungsrichtungen sowie die Unnahme eines fristalslinischen Baues, in dem die Geschwindigkeitsausbreistung nach verschiedenen Richtungen eine verschiedene ist, ist zur Erklärung der Gesehmäßigkeiten, die in den Spezialbewegungen der Sterne nachzewiesen sind, weder notwendig noch gerechtfertigt.

2. Die harmonische Unalyse der Eigenbewesgungen der Sterne, sowohl was ihre Bröße anlangt als auch was rein statistische Ubzählungen der Sterne im Verhältnis zum Positionswinkel der Eigensbewegungen betrifft, führt vielmehr zu der Vorsstellung, daß die sestgestellten Gesetzmäßigkeiten den gleichen Charakter zeigen wie jene, die sich in dem geozentrischen Cause der kleinen Planeten sessstellen lassen.

3. Crotdem bleibt die Frage noch offen, ob durch diese Vorstellung allein der Beweis dafür erbracht ist, daß sich, wie die Planeten um die Sonne, auch die Sixsterne in geschlossenen Bahnen um einen Zentralkörper oder Zentralpunkt bewegen.

Auch H. v. Seeliger\*) vertritt erneut die Unsicht, daß derjenige Teil des Universums, der unseren optischen und photographischen hilfsmitteln erreichbar ist, ein abgeschlossens System bildet, dessen Dimensionen keineswegs so ungeheuer groß sind, wie man früher meinte. Diese Entsernungen werden etwa in 10.000—20.000 Jahren vom Lichte durchmessen. Mit dieser Unsicht lassen sich nun auch die empirisch gefundenen mittleren Entsernungen der schwächeren Sterne vereinigen.

Gegenteiliger Ansickt ist A. S. Eddingston,\*\*) der die Existenz der zwei großen Sternsströme für erwiesen hält. Er hat den "Vorläussigen Katalog" der Stellungen und Eigenbewegunsgen von 6188 helleren Sixsternen des Astronomen Lewis Boß zur Untersuchung der Anordnung und der gesetzmäßigen Bewegungen dieser Gestirne besnutzt und sindet das Dasein der beiden schon von Kapteyn entdeckten Sternenschwärme dadurch bestätigt. Die Zielpunkte der beiden Ströme und ihre relative Geschwindigkeit (v) sowie die der Sonne sind nach ihm folgende:

 Strom I: AR
 90.80 Deff. —14.60 v = 1.52

 Strom II:
 287.80 —64.10 0.86

 Sonne:
 267.30 +36.40 0.91

 Die 6188 Sterne verteisen sich im Verhältnis

von 3 zu 2 auf Strom I und II; es treten allers dings an verschiedenen Teilen des himmels Absweichungen von diesem Verhältnis auf. Eine Bes

ziehung des Stromes II zur Milchstraße besteht anscheinend nicht.

Bu den interessantesten Gebilden- der fixssternwelt gehören die neu aufleuchtens den Sterne, die sogenannten Novä, deren ansschienend weit mehr auftreten, als früher angesgenommen wurde. Auch sie werden jest vielsach mit Hilse der Photographie ermittelt, indem man durch Vergleich zweier zu verschiedener Zeit exponierter Platten auf der jüngeren das Dasein eines auf der älteren noch nicht abgebildeten Wolfförpersssessischen Fann. Eine solche Entdeckung geschieht natürlich meistens zufällig.

50 wurde unlängst von Mig Cannon auf photographischen Aufnahmen von 1899 im Bo= genschützen eine Nova entdeckt, die dritte in diesem Sternbild, über die das Tirkular der Harvard-Sternwarte (163) jett nähere Ungaben bringt. \*) Die Umgebung der Mova war zu Arequipa schon vor 1899 oft aufgenommen, u. a. fünfmal mit dem großen Brucefernrohr. Diese fünf Platten sowie sieben vom 3. August 1899 und fünf seit 1905 angefertigte zeigen am Orte der Nova ein Sternchen 15.6. Größe. Eine Aufnahme vom 9. August 1899 mit Sternen bis U.4. Größe zeigt die Nova noch nicht. Tags darauf war diese als Stern 8.5. Größe vorhanden, also ein sehr plötliches und ziemlich beträchtliches Unwachsen, und ist vermutlich noch heller geworden. Das Maximum ist in Ermangelung weiterer Aufnahmen unbekannt. Um 29. August, dem ersten Tage, von dem eine neue Aufnahme vorliegt, hatte bereits eine Lichtabnahme eingesetzt, die bis zum 13. Oktober auf 10.5 Größe zurudging. Dom 7. März bis 25. Oktober 1900 nahm die Nova langfam von 11.5 bis 12.2 Größe ab, am 3. Oftober 1901 war sie nur noch 13.3 Größe. Ob das schwache Sternchen 15.6. Größe mit der Nova identisch ist oder von 1899 bis 1901 nur von ihr überstrahlt bezw. auf der Platte verdeckt worden ift, läßt sich vorläufig nicht entscheiden.

21uch die Hauptnova des Jahres 1911, die am 30. Dezember 1910 von Espin entdeckte Nova Cacerta (im Sternbild der Gidechse), hat sich auf älteren photographischen Aufnahmen aus den Jahren 1893, 1907 und 1909 als Stern 14. Größe nachweisen lassen. Bei seiner Entdeckung war er 8.—9. Größe und auffallend rot. Im 40zölligen Refraktor der Perkessternwarte hat die Nova gleich der Nova Geminorum von 1893 zwei deutliche scharfe Brennpunkte. Das eine Bild, im fokus normaler Sterne stehend, ist wenig gefärbt, aber von einem roten Gofe umgeben; das zweite, um 8 Millimeter weiter vom Objektiv entfernt stehend, ist ebenfalls völlig scharf und schön karminrot mit grünlichgrauem Hofe. Diefes rote Bild ift von der sehr hellen Wasserstofflinie Ha erzeugt. \*\*)

Spektralaufnahmen der Nova sind von versichiedenen Forschern gemacht worden, u. a. von M. Wolfscheidelberg und Wrightslichternswarte. Ersterer hat anfangs Januar 1911 mehrere Aufnahmen gemacht, darunter eine mit 90 Minuten Belichtungszeit. Das Spektrum besteht hauptsächlich



<sup>\*)</sup> Sizungsber. der math phyl. Klasse der Asad. d. Wissenschaften zu München, 1911, Hst. 20. \*\*) Monthly Not. R. Astron. Soc. Condon, Bd. 71. Nr. 1.

<sup>\*)</sup> Naturw. Aundsch., 1911, Ar. 18.
\*\*) Ustron. Nachr., Ar. 4466, 4468, 4470, 4490, 4509.
Ubb. einer Spektralaufnahme Ustron. Nachr., Ar. 4473.

aus sieben breiten hellen Banden, von denen fechs um die Stellen der Wasserstofflinien Hß bis Hn Das Spektrum gleicht auffallend denen, die man früheren neuen Sternen her kennt. Nach den Aufnahmen Prof. Wrights besaß das Spettrum anfänglich, als der Stern noch hell war, einen großen Reichtum an hellen und dunklen Banden, von denen ein Teil sehr nahe mit Stickstoffbanden zusammenfällt, ohne daß die Unwesenheit dieses Elements in der Nova Cacerta damit als durchaus sicher zu betrachten ist. Eine Aufnahme vom 8. februar zeigt hauptfächlich nur noch zwei Wasserstoff= linien und am 30. März waren fünf helle Banden vorhanden, darunter zwei Hauptnebellinien als die hellsten, ein Zeichen dafür, daß die Nova nun in die Nebelfleckphase ihrer Entwicklung gelangt war.\*)

Eine merkwürdige Erscheinung haben neuere Aufnahmen einer recht alten Nova, P. Cygni, ergeben, die im Jahre 1600 entdeckt wurde und nach mehrfachen starken Lichtschwankungen bis 1677 auf die dann festgehaltene Größe 5 herabsank. Nach dem Verhalten der Spektrallinien des Wassersschlich die Nova der Sonne mit einer Radialgeschwindigkeit von 8.0, 7.5, 7.2 oder 8.3 Kilometern in der Sekunde, während sie sich nach dem Verhalten der Siliziunslinien mit 9.7 Kilometer Geschwindigkeit entsernt. Dieser Gegensat ist vorläusig schwer zu erklären.

Unger den neu auftretenden Weltkörpern sind auch die Deränderlichen und die Doppelsterne fortgesetzt astronomischer Beobachtung untersworfen. Die Zahl der beobachteten Gestirne ist so groß, daß hier nur einige wenige Ergebnisse aufsgesührt werden können.

Su den schwach Deränderlichen gehört, wie schon frühere Beobachter vermuteten, der Polars stern. Mittels photographischer Aufnahmen hat E. Hertsprung in Potsdam bei ihm eine Cichtschwankung um 0.17 Größenklassen in einer Periode von fast vier Tagen ermittelt. Dies ist die Periode der Veränderlichkeit der Radialgeschwin= digkeit dieses Gestirns. Es gehört demnach zu den Deränderlichen vom Typus & Cephei, denen er auch hinsichtlich seines Spektralcharakters nahesteht. Ein anderer Typus der Deränderlichen ist der Algoltypus, der sich durch die außerordentliche Regelmäßigkeit seines Lichtwechsels vor den meisten anderen Veränderlichen auszeichnet. Die Periode der Veränderlichkeit beträgt etwa 2 Tage 20 Stun= den 49 Minuten und zeigt nur fehr geringe, all= mählich verlaufende Underungen. Der eigentliche Lichtwechsel umfaßt nur 9 Stunden 45 Minuten; innerhalb dieser Zeit sinkt die Helligkeit des Allgol von Größe 2.3 auf 3.5 und steigt dann wieder ju 2'3 an. Die große Regelmäßigkeit der Erschei= nung ließ schon lange vermuten, daß die Cicht= abnahme auf der Verfinsterung durch einen naben, dunklen Begleiter beruhe, der den hauptstern in der oben angegebenen Periode umfreise, eine Un= nahme, die sich später auch bestätigt hat. Der Verlauf des Sichtwechsels ist allerdings nicht bei allen Sternen vom Algoltypus so einfach wie beim Algolselbst. Während vor 30 Jahren nur fünf Algolssterne bekannt waren, beträgt ihre Zahl nach E. Hartwig gegenwärtig über 100. Darunter sind auch solche vom sogenannten Antalgoltypus, die in jeder Periode nur ein kurze Zeit dauerndes Maximum und im übrigen fast konstante Helligkeit zeigen.

Die Doppelsterne, Systeme von zwei, auch drei Sternen, muffen, wie fich aus Dorftebendem ergibt, häufig als Veränderliche erscheinen. Nicht selten werden sie spektroskopisch ermittelt; so gibt eines der neueren Bulletins der Lichfternwarte eine Liste von Beobachtungen von 93 neuen spektro= stopischen Doppelsternen. B. Endendorff in Potsdam hat die Massen spektroskopisch ermittelter Doppelsterne untersucht und gefunden, daß die dem Helium= oder Oriontypus angehörenden Systeme wahrscheinlich im Durchschnitt dreimal so große Massen besitzen als diejenigen Sternpaare, deren sichtbarer Teilhaber zum Sirius oder zum Sonnentypus gehören. Im letteren Salle betragen die Massen durchschnittlich das 11/5= bis 4fache der Sonnenmasse, wenn das Massenverhältnis von Hauptstern und Begleiter von 1 bis 1/2 variiert. Bei den Orionsternen betragen die Massenwerte das Dreifache. \*)

Nach Spektralaufnahmen 5. U. Mitchells ist der Stern 96 im Herkules ein enges drei= faches System, in dem sich die Umlaufsbewegungen in einer Periode von nur wenigen Tagen vollziehen. Der spektroskopische Doppelstern u Herculis besteht aus zwei Körpern nahezu gleichen Durchmessers, obwohl der eine Komponent etwa 2.6mal so dicht und 2.5mal so hell ist als der andere. Die Helligkeit ist hier wie bei anderen Doppelsternen kein Maß für die Masse. Eine Untersuchung, die der Astronom der Sternwarte Princeton, H. A. Ruffell, über die Bewegungen im Doppel= fternsyftem Krüger Ur. 60 ausführte, ergab, daß der Begleiter II. Größe die gleiche bis um ein Diertel größere Masse besitzt als der dreimal so helle Hauptstern 9.7. Größe. Ebenso scheint auch bei Raftor (a Geminorum) der schwächere Stern den helleren an Masse zu übertreffen. Russell er= mittelt als Gesamtmasse des Systems  $6.5 \pm 1.0$ Sonnenmassen und als Parallare 0.08" ± 0.03". Beide Komponenten des Kastorsystems sind selbst wieder sehr enge spektroskopische Doppelsterne.

Nach einer neuen Methode, nämlich mit Hilfe des ungemein lichtempfindlichen Selens, ist Stebsbins\*\*) neuerdings zur Beobachtung heller versänderlicher Sterne geschritten, was allerdings nur unter besonderen Vorsichtsmaßregeln von Erfolg war. Mit diesem neuen Hilfsmittel, der am Okularende eines 12zölligen Refraktors montierten, von einer Eispackung umgebenen Giltayschen Selenzelle, hat Stebbins den Eichtwechsel des Algol genauer untersucht und dabei einige bisher nicht bekannte Eigentümlichkeiten der Lichtkurve entdeckt. Neu ist vor allem das sekundäre Minimum, das



<sup>\*)</sup> Lick. Observat. Bull., Ar. 149. Anf einer Photographie der Nova ron Kostinsky zeigt sie sich von einer leuchtenden Aureole umgeben, am 11. August 1911. Ustron. Nachr., Ar. 4518.

<sup>\*)</sup> Naturw. Rundschan, 1911, Nr. 36. (U. Berberich.)
\*\*) Naturw. Wochenschr., 1911, Nr. 24. (F. Koerber.)

zeitlich fast genau in die Mitte der Zwischenzeit zwischen zwei Hauptminima fällt; ferner die Entdettung, daß die Helligkeit des Algol in der Zeit zwischen dem Haupt= und Nebenminimum ein wenig zunimmt und in der zweiten Periodenhälfte wieder ebenso abnimmt. 2115 Erklärung hiefür kann die Unnahme dienen, daß der dunklere Begleiter des Hauptsterns nicht völlig dunkel ist, sondern auf der dem Algol ständig zugewandt bleibenden Seite fowohl infolge der Erleuchtung durch das hauptgestirn heller ist, als auch infolge der enorm starken Bestrahlung selbst zum lebhaften Blühen gebracht wird, eine Unnahme, die durch spektralanalytische Temperaturbestimmung des Algol gestützt wird. Denkt man sich den Begleiter etwa um ein Siebentel größer als Algol, seine Bahn um ihn aber so gelegen, daß er Algol beim Vorübergang mur teil= weise bedeckt, so läßt sich die eigentümliche Lichtkurve vollständig erklären. 21s Dauer des Hauptmini= mums findet Stebbins 9.8 Stunden; das Nebenminimum ist durch die Bedeckung des Begleiters durch den Hauptstern bedingt, da ja ersterer mit etwa 1/20 und auf der dem Algol zugewendeten Seite sogar mit 9/103 der Helligkeit des Hauptsterns leuchtet. Die Gesamthelligkeit des Algol ist sicherlich viele Male größer als die unserer Sonne, und auch der "dunkle" Begleiter übertrifft jedenfalls die Sonne an Strahlungsintensität beträchtlich. Nordmann hat für diesen meift für dunkel und falt gehaltenen Begleiter eine Temperatur von 57300 und für den Hauptstern selbst eine solche von 13.8000 festgestellt. Schon infolge der starken Bestrahlung durch diesen muß die Oberfläche des Begleiters auf der dem Algol zugewandten Seite fehr heiß fein.

Bedeutende fortschritte sind hinsichtlich der Ermittlung der Bewegungen der figsterne zu verzeichnen. Die sortgesetzte Durchsuchung der Iufnahmen, die zu Oxford für die photographische Himmelskarte gemacht werden, nach rasch bewegten Sternen hat neuerdings auf 24 Platten unter 3534 Sternen 80 sigsterne mit merkbarer Eigenbewegung ergeben. Insgesamt sind auf 93 Oxforder Platten unter 16.617 Sternen 80 mit jährlichen Eigenbewegungen von mehr als 0.20", 106 mit Eigenbewegungen von 0.15" bis 0.20" und 129 noch langsamer laufende Sterne gefunden worden.

W. W. Campbell\*) hat eine Arbeit über die Radialbewegungen von 225 helleren Sternen vom Oriontypus und die daraus zu schließende Eigenbewegung des Sonnenspstems veröffentlicht. Die räumliche Geschwindigkeit der Sonne ergibt sich danach zu 20.2 bezw. 19 Kilometer in der Sekunde unter Unnahme des Zielpunttes AR = 2700, Detl. = +300. Die Orionsterne besitzen eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 6 bis 7 Kilometer, wobei jedoch manche in der Gegend des Storpions starke individuelle Abweichungen zeigen. Die mittleren Parallagen bezw. Entfernungen dieser Oriontypsterne berechnet Campbell auf 0.0060" bis 0.0134" bezw. 543 bis 242 Lichtjahre (à 9463 Mil= liarden Kilometer). Die in der Milchstraße be= findlichen Orionsterne, 191, besitzen im Durchschnitt merklich größere Eigenbewegungen im Disionsradius



(7-1 Kilometer) als die 34 abseits der Milchstraße

Firsterne mit fast gleicher Eigensbewegung hat Prof. Eddington im Perseus entdeckt. Sie bewegen sich längs des Paralleskreises von 480 Dekl. in einer etwa 200 langen Kette sämtlich um 4" im Jahrhundert nach nordöstlicher Richtung vorwärts und bilden anscheinend eines jener Firsternsysteme, wie man sie zuerst in einer Unzahl von Sternen des Großen Bären kennen gelernt hat (siehe Jahrb. VIII, 5. 39).

Während es fich bei diefen Perfeussternen um Körper von 3. bis 6. Größe handelt, hat man jüngst auch kleinere fixsterne mit weit größerer Eigenbewegung entdedt. Ustronom 5. Kostinsty in Pultowo hat bei der Ausmessung photographischer Aufnahmen von Sternhaufen mehrere schwache Sterne mit ziemlich großer Eigenbewegung entdedt, u. a. in einem Sternhaufen in der Cassiopeja einen Stern, der etwa 20" im Jahrhundert durchläuft, und Sterne mit Il und 12 Sefunden fäfularer Bewegung in den Gruppen M 3 und 20 in Vulpecula. Unter den von Prof. M: Wolf vor einigen Jahren mit Bilfe des Stereofomparators entdeckten Sternen mit großen Eigenbewegungen befindet sich im Cowen ein Sternchen 10. Größe mit einer jährlichen Bewegung von 145" oder, nach Burnham, von 123". Bei einem Sternchen 10.4. Größe im Widder, deffen rasche Ortsveränderung Puiseur in Paris beim Vergleichen photographischer Aufnahmen gefunden hatte, hat 5. W. Burnham durch Messungen die Eigenbewegung von 0.678" jährlich festgestellt. Eben derfelbe entdectte bei Meffungen weiter Doppelsterne unweit des Sternes 17 in der Lyra einen firstern 12. Größe mit der sehr großen Eigen= bewegung von 1.75" jährlich. Dieses Sternchen müßte nach der Regel, daß die Parallage der rasch laufenden Sterne durchschnittlich 1/15 der Eigen= bewegung beträgt, sich ungefähr in der mittleren Entfernung der Sterne I. Broge befinden, mit denen verglichen er dann 20.000mal lichtschwächer wäre. Wollte man dagegen die Helligkeit als ungefähres Mag der Entfernung ansehen, so bekame man für seine wahre Geschwindigkeit einen Betrag von Tausenden Kilometern in der Sekunde, was gang un= wahrscheinlich ist. Es handelt sich hier also um einen tatfächlich nur kleinen Stern, der eine ahn= liche Größenordnung besitzt wie mehrere andere rafch bewegte Sterne, deren Parallage befannt ift.

Im allgemeinen sind Sterne mit solchen Bewegungen selten. H. H. Curner in Oxford ist beim Vergleichen älterer und neuerer Aufnahmen für den photographischen Sternkatalog zu dem Ergebnis gelangt, daß unter sämtlichen Sternen 10.5. Größe und heller (2 Millionen an Jahl) nur 10.000 mit einer Jahrhundertbewegung zwi-



<sup>\*)</sup> Bullet. 195 der Licffternwarte.

schen 15 und 20 Sekunden und 8000 mit Bewesgungen über 20 Sekunden sein durften.\*)

#### Sonne und Planeten.

Die Untersuchungen auf der Sonne beschäftigten sich besonders mit den Protuberanzen und den Sonnenslecken.

Das Problem, das sich in der Erscheinung der schwebenden Protuberanzen bietet,

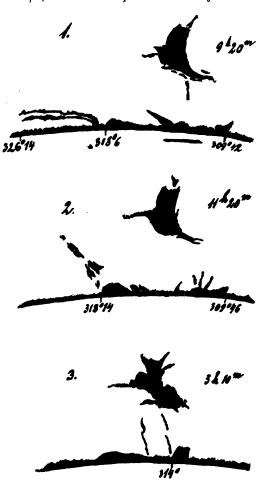

Protuberang am 19. August 1891.

beimtst der Ustronom J. Fényi, S. J., zur Hersleitung einiger beachtenswerter Schlüsse.\*\*)

Am 19. August 1891 wurde mit der Stellung am Sonnenrande von 3140 um 9 Uhr 10 Minuten Ortszeit in Kalocsa die 70" hoch schwebende Protuberanz beobachtet, wie sie in beistehender Abbild. unter 1 gezeichnet ist. Sie schwebte 50.700 Kilometer weit abgetrennt über dem Sonnenrande. Der kurze, herabhängende Streisen in Abbild. 1 gehört nicht der Protuberanz an, sondern ist eine der vergänglichen Streisenbildungen, welche über fleckenherden vorzukommen pslegen. Die Protuberanz projizierte sich gerade über dem Sonnensleck, der

in der ersten Abbildung durch einen Strich bezeichnet ist und sich 3·50 vom Rande befand. Dieselbe Erscheinung wurde dann zwei Stunden und noch einsmal vier Stunden später gezeichnet und befand sich in derselben Höhe und nahezu gleicher korm und Bröße.

Die Protuberanz bestand also sechs Stunden lang in derfelben Bobe und Broge, 50.700 Kilometer hoch ruhig schwebend, während auf dem unter ihr den Rand überschreitenden fleckenherde, in einer Ausdehnung von 90, die größten Versänderungen vor sich gingen. Nach den uns befannten physitalischen Gesetzen ist das gang unmög= lich, wie folgende Erwägung zeigt. Nach dem Besetze der optischen Sphärenbildung kann die Dichte des Wasserstoffes dort, wo wir den Rand sehen, nicht größer sein als 1.5 der Wasserstoffeinheit. Bei 6000 C Temperatur und isothermem Zustand der Altmosphäre muß vermöge der Schwerkraft auf der Sonne und der Zusammendrückbarkeit des Wasserstoffes die Dichte bei einer Erhebung von 208 Kilometern zehnmal geringer werden. Diese Ubnahme der Dichte muß aber in dem Maße, wie die Temperatur nach oben abnimmt, noch rascher erfolgen. Nach dieser Rechnung folgt in aller Strenge, daß die Dichte in 20" Höhe  $10^{70}$ mal kleiner fein mußte als auf der Oberfläche, also  $1.5 \times 10^{-70}$ . Eine solche Verdünnung ist aber, wie fényi nachweist, vermöge der atomistischen Konstitution der Gase unmöglich. Es muß also die Utmosphäre der Sonne noch weit unter 20" Höhe ein Ende nehmen; durch äußere Derdunnung muß bald der Juftand eintreten, bei dem die Moleküle in ihrem kinetischen fluge nicht mehr aufeinander treffen, sondern frei in den Raum hinausfliegen, bis ihre Bewegungsgröße erschöpft ist und die Schwerkraft sie wieder auf die Sonne zurückfallen läßt. Dieser Raum ist gar nicht groß; er erstreckt sich nur auf 134 Kilometer Bobe. Die weit höheren Protuberanzen müßten sich also im leeren Raume befinden, was in dem hier betrachteten falle vollends unmöglich ist. Eine Masse von der hier ge= gebenen Größe und 60000 C Temperatur mußte sich mit der Geschwindigkeit von 5.7 Kilometern in der Sekunde zerstreuen. Die Breite unserer Protuberanz kann auf 26.000 Kilometer geschätzt werden und hätte demgemäß schon nach 40 Mimiten völlig verschwinden muffen. Sie bestand aber sechs Stunden lang und zeigte überdies gar teine Unflösung.

Wir mussen zur Sösung dieser Widersprüche auf die Grundlagen der Verechnung zurückgreisen. Da ist die Schwere auf der Sonne unleugbar, die Jusammendrückbarkeit der Gase ist aus dem Caboratorium bekannt und kann nach der kinetisschen Gastheorie auch niemals von dem bekannten Geset weit abweichen, solange noch Jusammenstöße der Moleküle stattsinden. Die beobachtete Tatsache ist nur so möglich zu denken, daß vom Sonnenstörper abstockende Kräfte ausgehen, welche die Wirskung der Schwerkraft ganz oder doch großenteils ausheben, so daß die höheren Schichten der Gashülle auf die unteren keinen namhasten Druck aussüben, dieselben nicht verdichten. Die Gashülle kann sich infolgedessen mit ungefähr gleicher Dichte



<sup>\*)</sup> Nach Prof. U. Berberich. Naturw. Aundsch. 26. Jahrg., Nr. 4—22. \*\*) Ustron. Nachr., Nr. 4516.

bis zu den höchsten Grenzen erstrecken, getragen von den abstoßenden Kräften. Die Beobachtung bezeugt offenbar, daß die Protuberanz vom 19. August 1891 in der Bohe in einem Medium schwebte, das ent= weder selbst Wasserstoff oder ein anderes Bas von aleicher Dichte ist. Das Problem ist nicht gelöst mit der Unnahme einer feinen Bashülle, deren Utomgewicht 200—400mal fleiner wäre als das Utomgewicht des Wasserstoffes. Eine solche Gas hülle könnte wohl stellenweise durch den Gegendruck die rapide Zerstreuung des Wasserstoffes der Protuberang hemmen, es verbliebe aber die Schwere fast gang ungeändert; die Protuberang müßte auf die Sonne fallen, weil der unbedeutend Heine aerostatische Begendruck nicht genügen würde, die Masse unbeweglich schwebend zu erhalten. Es ge= nügt auch nicht, die Abstogung auf die Protuberanz beschränkt vorzustellen, weil sodann doch die Zerstreuung ungehindert erfolgen müßte.

Das Gewicht der Gashülle muß schließlich doch auf der Sonne lasten, dort, wo die abstoßenden Kräfte ausgehen, durch den gleichen Gegendrud. Wenn diese Abstogung von einer verhältnismäßig dünnen Schicht der Oberfläche, der Photosphäre, ausgeht, so muß dort ein ungemein großer Bradient (Schritt von einer dichteren zu einer dunneren Schicht) bestehen, der den scharfen ungestörten Sonnenrand neben den gewaltigen Ausbrüchen recht gut erklären würde. Die Urt dieser abstoßenden Kräfte will fen vi unerörtert laffen.

Seine Betrachtungen bauen sich übrigens nicht auf der angeführten einen Beobachtung auf, er hat deren in 26 Jahren viele von der gleichen Bröße gemacht. Unter anderen führt er noch eine, auch mit Abbildung, an, bei der die Protuberanz 36.000 bis 43.000 Kilometer weit über der Photosphäre abgetrennt vom 5. August 1892, 7 Uhr vormittags, bis 7. August, 7 Uhr nachmittags, also 60 Stunden lang, mit derselben Bohe von 100" bis 105" schwebte.

Eine Protuberanz von ungewöhnlich langer Cebensdauer ist auch auf der indischen Sternwarte von Kodaikanal durch Evershed\*) nicht weniger als 82 Tage lang verfolgt worden. Wenn die betreffende Stelle der Sonne an den Rand gelangte, so konnte die Protuberanz jedesmal drei Tage lang als Hervorragung beobachtet werden; aber auch beim Durchgang durch die Mitte der Scheibe war an ihrem Orte ein bogenförmiger Absorptionsstreifen von einer Känge bis zu 360 auf den im Lichte der K2-Linie hergestellten Spettroheliogrammen wahrnehmbar. Der schmale Ursprungsstreifen der Protuberanz nahm an der normalen Rotation der Photosphäre, wie sie die flecken zeigen, teil; aber die hier hervorquellenden Protuberanzgase wurde annähernd mit der Winkelgeschwindigkeit des dromosphärischen Wasserstoffes westwärts getrieben.

Behufs Ermittlung einer Zirkulation in der Sonnenatmosphäre hat Slocum 3323 auf der Nerkessternwarte im Lichte der H-Linie des Kalzium photographierte Protuberanzen untersucht. Nicht weniger als 1094 von ihnen zeigen in der

\*) Naturw. Wochenschr., X (1911), Nr. 24.

Tat entweder durch ihr Aussehen oder durch festgestellte Bewegungen eine horizontale Strömung in den bis etwa 30.000 Kilometer Bohe sich erstretkenden Schichten der Sonnenatmosphäre an. Diese Strömung hat in mittleren Sonnenbreiten eine porwiegend polwärts gerichtete Cendenz; dagegen ist sie in höheren Breiten mehr nach dem Aquator gerichtet, und zwar ist der Begensatz dieser beiden Tendenzen auf der nördlichen Halbkugel etwa doppelt so groß wie auf der südlichen.

Der Einfluß der Sonnenflecken auf die irdische Temperatur wird von hum= phreys unter einem neuen Besichtspunkt betrachtet. \*) Parallel mit der Sonnenfleckenbildung geht eine Verringerung der Sonnenstrahlung, besonders der kurzwelligen Strahlen. Seit kurzem ist festgestellt, daß dieses kurzwellige (ultraviolette) Licht auf trockenen, sehr kalten Sauerstoff stark ozonisierend wirkt. In höheren Utmosphärenschichten, wo die Euft trocken und kalt ist, ist deshalb eine beträcht= liche Ozonmenge anzunehmen, wofür ja auch die von Ungström im Sonnenspektrum aufgefundenen Ozonbanden sprechen. Die Wirkung dieses Ozons der höheren Euftschichten besteht darin, daß die Sonnenstrahlung in viel höherem Mage durchgelassen wird als die langwellige, von der Erde zurückgeworfene Wärmestrahlung. Nach humphreys Berechnung dürfte die Temperatur der tieferen Luftschichten infolge dieser Wirkung des Ozons der höheren Schichten um 7-80 C höher sein, als sie ohne die die Erdstrahlung absorbierende Ozonschicht sein murde. Tritt nun gur Zeit der fleckenmaxima eine Verringerung der ultravioletten Sonnenstrahlung und in ihrem Befolge eine Erniedrigung des Ozongehaltes der höheren Euft= schichten ein, so hat dies eine Herabsetzung der Temperatur an der Erdoberfläche zur folge, die durch eine direkte Herabsetzung der Sonnen= gesamtstrahlung durch die dunkleren Sonnenfledengebiete nicht ausreichend erklärt wird.

2luf eine mit der Stellung der Erde gusam= menhangende Befegmäßigteit im Entftehungsort der Sonnenfleden macht der Astronom der Sonnenwarte Kassel, Ernst Stephani, aufmertfam. \*) Un der hand eines überreichen Beobachtungsmaterials (seit 1905 allein über 2200 Sonnennegative) hat Stephani die auffallende Catsache entdeckt, daß auf der uns zugewendeten Sonnenseite mir 8.13% größere Sonnenflecken und Gruppen solcher entstanden sind, daß dagegen auf der uns abgewandten Seite 91.87% neu entstanden und als große ausgebildete flecken und teilweise riesige Gruppen infolge der Uchsendrehung der Sonne am Oftrand aufgegangen sind. Die ganz kleinen, nur zwei bis drei Cage sichtbaren Poren sind außer Berechnung gelassen, da anzunehmen ift, daß sie gleichmäßig auf der gesamten Sonnenoberfläche innerhalb 400 nördlich und südlich vom Aquator erscheinen werden. Aber auch wenn man sie in die Berechnung hineinzieht, ist die Zahl der am Oftrand als fertige große Bebilde erschienenen fleden überwiegend.



<sup>\*)</sup> Ustroph. Journal, 1910, Heft 9. \*\*) Ustron. Nachr., Ar. 4523.

Noch ausgeprägter im obigen Sinne wird das Überwiegen der auf der Rückeite der Sonne entsstandenen flecken, wenn man das Verhältnis der flächenausdehnung berechnet. Diese Arbeit ist noch nicht ganz abgeschlossen.

Da man nicht annehmen kann, daß eine Periode der fleckenentstehung besteht, die in genau einem Jahre einen Umlauf um die Sonne macht, so ist man genötigt, einen Einfluß der Erde auf den Entstehungsort der Sonnenflecken anzu-nehmen.

Eine Erwähnung der Tatsache, daß das Neuentstehen der fleden selten beobachtet wird, fand Stephani bei Dr. Carl, München, welcher berichtet, daß in den Jahren 1859—1864 ausnehmend wenige fleden auf der uns zugewendeten Sonnenseite entstanden sind. Der bekannte Sonnenbeobachter Hofrat Schwabe, an den sich Dr. Carl wandte, bestätigte brieflich, daß sich diese Erscheinung öfters und namentlich in den Jahren 1828 und 1848 auffallend zeigte. Schwabe bemerkte dazu, daß dieses einseitige Auftreten der fleden um die Sonne herumzugehen scheine, ohne daß er jedoch eine Periode dieser Bewegung bestimmen konnte.

hiedurch ist bewiesen, daß diese Erscheinung nicht nur gegenwärtig, sondern auch schon vor achtzig Jahren vorhanden gewesen ist und wahrscheinlich nur deswegen nicht weiter verfolgt wurde, weil die genaue Berechnung der elsjährigen kledenperiode und die Bestimmung der Uchsendehung der Sonne das Interesse der Beobachter völlig in Unspruch nahm.

Seit Ende des Jahres 1910 (November) ist in der fleckenbildung der Sonne eine so beträchtliche Derminderung eingetreten, daß die Nähe eines Sonnenflecken minimums bevorzustehen scheint.

Don der Sonne wenden wir uns nunmehr zu ihren Kindern und ständigen Begleitern, den Plan et en.

Ju den anziehenosten Beobachtungsobjekten innerhalb der Planetenwelt gehört immer noch der
Jupiter, obschon bald nach der Ersindung des
Fernrohrs schon die ältesten Beobachtungen ein Bild
des Riesenplaneten lieserten, dessen Hauptzüge auch
jett noch als richtig gesten müssen. Im Jahre 1878
erhielt die Jupitersorschung einen neuen Unstoß
durch das Erscheinen des "Roten slecks" auf der
südlichen Halbtugel, des bekannten, intensiv rot gefärbten Ovals von etwa 41.000 Kilometer Durchmesser. Bald nach seinem Austreten begann Pros.
Eohse am Potsdamer 11 Zöller Beobachtungen
des Planeten, die er 30 Jahre lang (1879—1909)
fortsetze und nun veröffentlicht hat.\*) Diese Beobachtungen liesern interessante, wenn auch noch
lange nicht überall abschließende Ergebnisse.

Die Oberfläche des Jupiter erscheint bei forts gesetzer Beobachtung sehr veränderlich. Die geswaltigen Dampfs und Gasmassen, welche die sichtsbare Oberfläche des Planeten bilden, sind offensbar fräftigen Wärmewirfungen aus dem Innern ausgesetzt. Bisweilen brechen rotglühende Massen

hervor, deren abweichende Bewegungen verraten, daß sie aus Tiefen stammen, wo ganz andere Bewegungsverhältnisse herrschen. Die hiebei in Bewegung geratenden Massen sind von riesigen Dimensionen; selbst die kleinsten, noch auf dem Jupiter wahrnehmbaren slede, die hellglänzenden Wölkchen der südlichen Halbtugel, sind von der Größe der Jupitertrabanten.

Um zu sehen, ob die wechselnde Tätigkeit der im Innern des Planeten herrschenden Kräfte eine entsprechende Ausdehnung der gewaltigen Gastugel oder örtliche Verunstaltungen gewisser Gegenden hervorrusen könne, hat Prof. Lohse in den Jahren 1891—1909 eine große Reihe von Mikrometersmessungen ausgeführt. Diese Messungen zeigen jedoch — abgesehen von einer zeitlichen Zunahme der beiden Durchmesser, die Prof. Lohse auf eine Abnahme seiner Sehschärfe zurücksührt — nur kleine Schwankungen; der Jupiter scheint sich mithin vershältnismäßiger Ruhe zu erfreuen, und keine Absormitäten erinnern mehr an seine stürmische Vorzeit.

Die Bestimmungen der Jupiterdurchmesser ergeben für den Aquatordurchmesser 38",343, für den polaren 36",031; der Wert der Abplattung, 1:16,58, stimmt innerhalb der Beobachtungsfehler mit dem aus den Störungen des fünften Trabanten berechneten Werte überein. Diese starke Abplattung rührt bekanntlich von der schnellen Umdrehung des Planeten her, und damit hängt auch die Streifenbildung zusammen. Die zahlreichen Streifen sind fast immer dem Jupiteräquator parallel; zeigen sich ausnahmsweise schräge Streifen, so stellen sie sich nach furzer Zeit wieder in die Parallelrichtung der übrigen ein. Die Lage der Jupiterstreifen ist also für die Bestimmung der Rotationsachsenstellung des Planeten benuthar. Die Polarachse des Jupiter ist danach gegen einen Punkt im Sternbild des Drachen, in der Nähe des Sternes  $\zeta$ , gerichtet; dieser kann also als der "Polarstern" des Jupiter angesehen werden "Polarstern" des Jupiter angesehen werden (Rekt. = 2670 80, Deklin. = -|- v40 65).

Die Unordnung der Jupiterstreifen zeigte eine gewisse Regelmäßigkeit. Obwohl diese Bebilde nach Prof. Cohses Beobachtungen fast in allen Breiten bis 500 nördlich und südlich vom Aquator sichtbar waren, so gibt es doch gewisse Zonen, wo sie am häufigsten auftreten. Un der hand von 600 Mifrometermessungen stellt der Beobachter fest, daß auf beiden Halbkugeln ausgesprochene Maxima in 80, 200 und 300 Breite vorhanden sind. Besonders ausgesprochen zeigen sich zwei fast immer sichtbare kräftige Streifen von rotbrauner garbe in +80 und -80 Breite, welche die helle Aquator= zone begrenzen. Die großen Schwankungen in der Lage der Streifen können nicht als Beobachtungsfehler erklärt werden; sie mussen vielmehr durch langsame, dauernde Verschiebungen der Catigfeits= zonen hervorgerufen werden, und die ganze Streifenentwicklung scheint nur durch die Tätigkeit im Innern des Planeten bedingt zu fein.

Die größeren Streifen scheinen nach Prof. Cohses Beobachtungen jeder einen bestimmten Fleckentypus zu besitzen. In der hellen Aquatorzone treten ungeheure weiße, eiförmige Wolken auf.



<sup>\*)</sup> Ar. 62 der Publikationen des Ustrophys. Observ. 3u Potsdam, "Iupiterbeobachtungen". Nach einer Übersicht von H. E. Cau in "Das Weltall", 11. Jahrg., 1911, Heft 18.

In 20—30° Breite sind dagegen kleine, hellglänzende Wölken häusig, während der nördliche Äquatorstreisen durch kleine, tiesrote "Striche" gestennzeichnet ist. Während die großen, eisörmigen klede nur von kurzer Dauer sind, können die kleinen Lichtpunkte ost jahrelang versolgt werden. Auffallenderweise waren beide Typen in gewissen Jahren, wie 1882, 1894, 1906, also in der Nähe der Sonnensseden-Maxima, besonders häusig.

Bei Berechnung seiner fledenbeobachtungen hat Prof. Cohse die Stellungen auf ein gewisses Normalsystem bezogen, das der Rotationszeit von 9 Stunden 55 Minuten 41 Sesunden entspricht. Das ist nach älteren Beobachtungen die Rotationszeit des "Roten fleds". Da die übrigen flede eine kürzere Rotationszeit zeigen, so eilen sie dem Roten fled immer voraus und ihre jovigraphischen Längen nehmen daher fortwährend ab. Cohse fledenbeobachtungen ergeben für die verschiedenen fledentypen folgende Mittelwerte der täglichen Beswegung:

| flectentypus     | Breite     | Cägl.<br>Bewegung. | Unzahl der<br>beob. Flecten. |
|------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| Weiße Wolfen     | 00         | 8 <sup>6</sup> 16  | 3 .                          |
| Helle flecken    | + 80       | - 6° 05            | 3                            |
| Rote "Striche" - | – 10 bis + | (5° — 0°27         | 9                            |
| Lichtpunfte      | + 20°      | 0° 21              | 5                            |
| Lichtpuntte      | - 26°      | 0° 55 ·            | 11                           |

Nach dieser Cabelle scheint eine einfache Beziehung zwischen der Geschwindigkeit und der Breite der flecke nicht zu bestehen. Dielleicht könnte jedoch eine mathematisch ausdrückbare Ubhängigkeit nachzewiesen werden, wenn es gelänge festzustellen, zu welchen Schichten der Gashülle des Jupiter die vorhandenen fleckentypen gehören. Wenn man flecke aus allen Schichten zusammensaßt, so sindet augenscheinlich ein plötzlicher Sprung in der Rostationszeit zwischen 80 und  $10^0$  Breite statt.

Besonder's auffallend ist die große Geschwindigkeit der weißen Wolken in der Aquatorzone. Sie
machen in kaum sechs Wochen (360°): durch die
tägliche Bewegung von 8°16) eine ganze Reise
um die Jupiterwelt, während die Lichtpunkte auf
der südlichen Halbkugel diese Reise erst in zwei
Jahren vollsühren. Wenn nun diese Wölkchen sich
zufällig in derselben Breite wie der Rote fleck
besinden, müssen sie alle zwei Jahre über oder
unter ihm vorbeigehen, und diese Vorübergänge
werden uns vielleicht einen Einblick in die eigenartigen Verhältnisse des Roten flecks gestatten.

3m Jahre 1901 bildete sich gerade in dieser Breite ein dunkler fleck, der sich nach und nach zu einem ungeheuren Streifen entwickelte. Es war die von den deutschen Beobachtern turz als "Schleier" bezeichnete berühmte "South tropical disturbance" (füdtropische Störung). Diesen Schleier hat Prof. Cohse seit 1904 verfolgt. Uns seinen Beobachtungen geht hervor, daß der "Bote fled" während der Vorübergänge des Schleiers unsichtbar wird. Un seinem Orte sieht man einen grauweißen fleck, während er sonst als schwach lachsrotes Oval erscheint. 2luch hat Cohse während der Vorübergänge mehrfach helle Punkte über dem "Roten fleck" gesehen. Nach seiner Auffassung erhiten die heißen Gasmassen, die fortwährend dem "Roten fled" entströmen, die grauen Massen des Schleiers

Jahrbuch der Maturfunde.



Cohses sorgfältige Zeichnungen des von ihm seit 1878 ausdauernd verfolgten "Roten flecks" lassen verschiedene Phasen in der Entwicklung des Hecks erkennen. Im Jahre 1881 lag er in einer hellen Zone. 1882 breitete sich der südliche Aquatorstreifen gegen Süden aus und bildete eine merkwürdige Bucht am Ostende des "Roten flecks". In den Jahren 1883 und 1884 bildete der Streifen eine dunkle Umrahmung um den fleck, der im Innern einer Bai zu liegen schien. In den Jahren 1885—1894 nahm die Gegend ihr altes Uussehen an, aber seit 1896 hat sich die "Bai" aufs neue gebildet. Im Aussehen des flecks sind ebenfalls große Veränderungen eingetreten. Im Jahre 1881 noch ein rötliches Oval, war er in der folgezeit kaum zu erkennen; seine farbe war gelblich, in den späteren Jahren (nach 1895) sogar mattgrau. Bäufig erschien er, besonders auf der Osthälfte, mit hellen flecken bedeckt. Seine form war häufig unregelmäßig, ja bisweilen erschien der ganze fleck schräg gestellt zu sein.

Die Bewegungen des "Roten fleds" bieten nach Prof. Cohses und anderer Beobachtungen noch viel Rätselhaftes. In den Jahren 1878 bis 1892 nahm nach Cohse die jovizentrische Länge des fleds von 250° bis 0° ab. Dann kehrte der fled um und wanderte gegen Osten, bis er 1901 eine Länge von 50° erreichte. Seitdem geht er wieder gegen Westen und befindet sich gegenwärtig in der Nähe des Nullmeridians. Die Bewegung des "Roten fleds" ist somit ganz unregelmäßig, und keine mathematische formel vermag seine rätselshaften Wanderungen darzustellen.

Gegenüber den neueren Ansichten über den "Aoten fleck" hält Lohse an seinen bisherigen Anschauungen sest. Danach befindet der fleck sich in den tieseren Schichten der Jupiteratmosphäre; die ihm entströmenden heißen Gasmassen treiben die überlagernden Wolkenstreisen auseinander und eröffnen uns einen Einblick in das Innere des Planeten. Diese Annahme erklärt sehr schön die Beständigkeit der großen Einbuchtung im südlichen Aquatorstreisen, der den "Aoten fleck" umschließt sowie das rätselhafte Verschwinden des Schleiers während seiner Vorübergänge am "Roten fleck".

Seit dem Abschluß von Prof. Cohses Beobsachtungen hat der fleck schon wieder mehrsache Wandlungen durchgemacht. Nach Phillips\*) passierte er im Juni 1910 den Nullmeridian und stand Mitte April 1911 im 330.05 Eänge; die Eänge hatte sich also in der unverhältnismäßig kurzen Zeit von zehn Monaten um nahezu 300 vermindert. Nach den Beobachtungen von A. St. Williams\*\*) hat der zeitweise sehr undeutlich gewordene und von dem dichteren Material des Schleiers verhülste "Rote fleck" neuerdings ein sehr klares und aufssallendes Aussehen und seine rote färbung wieder



2

<sup>\*)</sup> Ustron. Nachr., Nr. 4498. \*\*) Ustron. Nachr., Nr. 4507.

angenommen. Der Kanal an der Nordseite des flecks zeigte sich sehr hell, weiß und deutlich. Auch die Cangenverschiebung halt an.

Eine Reihe von Mitrometermessungen auf Jupiter, welche B. E. Cau\*) in Berlin mit dem 10-Zöller der Uraniasternwarte während der Opposition des Planeten im Jahre 1910 ausgeführt hat, verrieten feine bedeutenden Deränderungen in seinem Unssehen seit der letten Opposition, obwohl manche Streifen eine andere Bestaltung zeigten. Der alte "Rote fleck" war mir am 19. März 1910 als eine schwach lachsrote Ellipse im Innern der "Bai" sichtbar; im April konnte er selbst bei guten Bildern nie erkannt werden, im Innern der Bai zeigte sich vielmehr nur ein grauer Nebelstreifen. Dunkle Knotenpunkte und hellbraune, rauchähnliche Massen in der Jupiteratmosphäre, die von Cau mehrfach gesichtet wurden, harren der Erklärung, die in diesen Punkten sowohl wie auch für das Gesamtaussehen des Planeten wohl noch lange mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben wird.

Die bevorstehende Opposition des Mars im November 1911 veranlagte Herrn U. Baumann (Ustron. Nachr., Nr. 4511), die Beobachter dieses Planeten einzuladen, eine von ihm im Jahre 1908 aufgestellte Erklärung der Marsoberfläche bei ihren Beobachtungen in Rechnung zu ziehen. Diese Erflärung \*\*) besagt etwa folgendes: Die runden flede auf dem Mars sind wahrscheinlich Dulkane, und die Verdopplung des Lacus solis erklärt sich durch die Entstehung eines neuen Dulkans neben einem alten. Diese Dulfane bilden Inseln in den mit einer diden Eisschicht bedeckten Marsmeeren. Die sogenannten Marstanäle sind Bruchlinien in dieser Eisdede, breite Bänder von Eistrummern, die durch auseinander folgende Aisse und Verschweis kungen entstanden sind. Die Polflecken sind Nieder= schläge von Schnee oder Reif. Die färbung der übrigen uns sichtbaren Oberfläche ist durch eine dunne Decke von flechtenartigen Pflanzen zu erklären, die von dem während der Nacht niedergeschlagenen und in der Sonnenhitze schnell schmelzenden Reife leben; vielleicht ist die färbung aber auch auf ausgeschiedenes Salz oder vulkanischen Staub zurückzuführen. \*\*\*)

Ein hinweis auf die besonders zu beachtenden Orte, fagt Baumann in feiner eingangs erwähnten Aufforderung, ist zwar sehr wünschenswert, aber vom Standpunkt seiner Erklärung gewagt, weil diese eine ungeheure und natürlich unberechen= bare vulkanische Tätigkeit auf dem Mars voraussett. Falls sich diese jett nicht besonders bemerkbar macht, dürften die folgenden Merkmale hervor= treten. Der Lacus solis dürfte wieder etwas fleiner und die benachbarte Thaumasia etwas heller erscheinen, weil der auf das Eis gefallene vulta= nische Auswurf teilweise einsinkt. Die weiße Kappe des Südpols wird wohl etwas größer bleiben als vor zwei Jahren, weil infolge der damaligen vulfanischen Vorgänge etwas mehr Wasserdampf als gewöhnlich über den dunklen Kontinent geführt

wurde. Durch das mögliche Vorkommen von Oflanzen wird diese Erscheimung allerdings beeinfluft. Durch die während der ganzen Beobachtungszeit anhaltende Entfernung des Mars von der Sonne wird sich die Eisdecke des dortigen Meeres abfühlen und an einzelnen Stellen reißen. Die Risse dürften sich besonders dadurch bemerkbar machen, daß von benachbarten Kanälen einmal der eine, dann wieder der andere besser sichtbar ift. Jedenfalls empfiehlt es sich, vergleichende Ungaben über die Sichtbarkeit der Kanale immer mit dem Datum zu versehen.

Die Frage nach dem Vorhandensein merklicher Mengen von Wasserdampf und Sauerstoff in der Marsatmosphäre ist kürzlich von Campbell und Albrecht nach neuer Methode verneinend beantwortet worden. Die for= scher stellten Ende Jamiar und Unfang februar 1910, als sich Mars von der Erde um 19 Kilometer in der Sekunde entfernte, Spektralaufnahmen des Marslichtes mit starker Terstreuung her. Infolge des Dopplerschen Prinzips (siehe Jahrb. I, S. 16) mußten zu dieser Zeit alle in der Marsatmosphäre 311 stande gekommenen Linien eine merkliche Der= schiebung zeigen, und die auch dem tellurischen Spettrum angehörenden Wasserdampf= und Sauerstoff= linien hätten daher auf diesen 2lufnahmen verwa= schen oder gar gespalten auftreten mussen, da die Marsabsorption sich mit der in der Erdatmosphäre entstandenen nicht mehr hätte decken können. Da jedoch von einet Verwaschenheit oder Spaltung der fraglichen Einien nichts wahrzunehmen war, so muß angenommen werden, daß der in der Marsatmosphäre vorhandene Wasserdampf und Sauerstoff jedenfalls an Menge sehr gering ist.

Die Beschleunigung oder Verlangsamung der kleinen und schwachen Mitglieder unseres Sonnensystems durch größere, anziehungsgewaltigere Geschwister tritt ziemlich häufig in Erscheinung. Auf der Sternwarte des Collegio Romano wurde Unfang Juli 1911 der Planetoid (175) Undromache wieder beobachtet, nachdem er im letten Jahre bei einer Unnäherung an den Jupiter er= hebliche Underungen seiner Bahnelemente erlitten hatte. Er ist um etwa 400 hinter dem Orte gurudgeblieben, den er erreicht hätte, wenn er ungestört in der Bahn und mit der Umlaufszeit weiterge= laufen ware, in der er fich gur Zeit feiner Entdeckung 1877 bewegt hat. 27och viel stärker wird sich die Bahnänderung bei der nächsten Erscheinung der Undromache 1912 bemerkbar machen. Die Um= laufszeit hat sich von 2098 Tagen im Jahre 1877 auf 2124 Tage, also um den 80. Teil, verlängert, während die Bahnerzentrizität um ein Neuntel, von 0.210 auf 0.187, abgenommen und das Perihel sich um 60 verschoben hat. \*)

#### Kometen und Meteore.

Eine Störung ihrer anfänglichen Bahn haben sich auch einige für 1911 zu erwartende ältere Kometen gefallen laffen muffen. Im September des Jahres waren auf beiden Balbkugeln fechs Kometen



<sup>\*)</sup> Ufiron. Lachr., Ur. 4509. \*\*) Ufiron. Nachr., Ur. 4348. \*\*\*) U. Baumann, Erklärung der Gberfläche des Olaneten Mars, Türich 1909.

<sup>\*)</sup> Naturw. Anndsch., 1911, Ar. 30.

sichtbar, zu denen sich bald danach ein flebenter gesellte; drei davon waren periodische. Der im Sommer 1911 fällige Komet Encke hat sich als vierter (1911 d) ziemlich pünktlich eingestellt, was nach den unvorhergesehenen und schwankenden Derkurzungen der Umlaufszeit bei seinen früheren Erscheis mingen nicht mit Bestimmtheit zu erwarten war. Diese Unregelmäßigkeiten schrieb man einer Begegnung des Kometen mit dem Sternschnuppenschwarm der Bieliden zu. Doch mag diese Durchkreuzung im letten Jahrzehnt keine große Wirkung mehr ausgeübt haben, da sehr starke Jupiterstörungen 1901 in der Bahnbewegung der Bieliden erhebliche Derschiebungen hervorgebracht haben und der Enckesche Komet vielleicht ebenso wie die Erde nicht mehr mit dem hauptschwarm zusammentrifft.

Alls fünfter Komet des Jahres 1911 erschien im September der periodische Komet Borelly 1905 II, zunächst nur in stärkeren kernrohren sichtbar, gegen Ende des Jahres auch in kleineren. Sein Periheldurchgang siel auf den 18. Dezember 1911, die wirkliche Zeit desselben wich von der berechneten nur etwa um einen halben Tagab; der Komet ist also keinen wesentlichen Stös

rungen ausgesetzt gewesen.

Ein weiterer periodischer Komet, dessen Wiederkunft im Sommer 1911 erwartet wurde, ist der von Barnard entdeckte Komet 1884 II. Obwohl seine Umlaufszeit auf nur 5.4 Jahre berechnet war, ist er noch nicht zum zweitenmal beobachtet worden, wahrscheinlich wegen seiner ungünstigen Stellung bei den Periheldurchgängen 1890, 1895, 1900 und 1905. Ob er wegen der beträchtlichen Jupiterstörungen, denen er ausgesetzt war, nach so langer Zwischenzeit überhaupt aufzusinden sein wird, erscheint fraglich.

Planet oder Komet? lautet die Frage bei einem von J. Palisa in Wien am 3. Ottober entdeckten Sternchen Z. Größe, das, obwohl in Opposition zur Sonne, nicht rückläufig war, sondern sich rasch nach Südosten bewegte (32' nach Often und 34' nach Süden innerhalb 24 Stunden). Eine solche Bewegung ist mur in einer parabelähnlichen Bahn möglich, und da diese bei Kometen weit wahrscheinlicher als bei Planeten ist, so könnte das Objekt möglicherweise auch ein Komet sein. Eine Nebelhülle ließ sich bei dem hellen Mond= schein nicht ermitteln, photographische Nachsuchun= gen hatten bis Ende Oktober keinen Erfolg. Sollte die Bahn wider Erwarten nur mäßig erzentrisch sein, so müßte dieser Planetoid, falls es ein solcher ist, der Erde sehr nahe gestanden haben, viel näher, als ihr der berühmte Eros kommen kann.

Don den neu entdeckten Kometen hat bisher keiner die Größe der Helligkeit der beiden Hauptstometen von 1910, des Halleyschen und des 1910a, erreicht; sie bieten daher dem Aichtastronomen nicht viel Anziehendes. Über drei dieser neuen Kometen, 1911e Brooks, 1911st Quénisset und 1911g Beliawsky, berichtet Dr. f. S. Archenhold ansangs Okstober 1911 folgendes:\*) 1911e ist noch heller geworden und bereits 2.5. Größe. Auf einer am 3. Oktober bei einer Expositionsdauer von nur

zehn Minuten hergestellten Photographie läßt sich der Schweif auf der Originalplatte sast 50 weit versolgen. Im großen Fernrohr der Creptower Sternwarte zeigte der Kern merkwürdige Ausstrah-lungen, die unter einem Wintel von 700 gegeneinander verliesen und sast dis zum Ende des Kopfes zu versolgen waren. Dieler Orten ist dieser Komet mit bloßem Auge und einer Schweiserscheinung gessehen worden. Seine Helligkeit scheint Schwankungen unterworsen zu sein.

1911f ist von Quénisset am 23. September auf der Sternwarte Juvisy bei Paris im Kleinen Baren entdeckt worden. Er gewegt sich fast um 20 Dekl. täglich nach Süden zu, so daß er in nörd= lichen Breiten nicht lange sichtbar blieb. Er gehört zur Schar der nichtperiodischen Kometen und erreicht seine Sonnennähe nach einer Bahnberechnung von Ebell am 12. November, um dann für immer aus dem Sonnensystem zu verschwinden. Da er sich immer weiter von der Erde entfernt, wird seine Helligkeit höchstens die eines Sternes 6. Broke erreichen. 2m 8. Oftober 1911 betrug feine Entfernung von der Erde 150 Millionen Kilometer, am 20. Oktober schon 178 Millionen (die Entfernung des Mars von der Erde bewegt sich zwischen 75 und 375 Millionen Kilometer). 1911f zeigt gleich dem Brookschen Kometen einen längeren Schweif, aber sein Kern ift bedeutend kleiner.

1911g ist von Beliawsky auf der Simeisssternwarte in der Krim am 28. September im Sternbilde des Cöwen bereits mit der Helligkeit eines Sternes 3. Größe gefunden. Er zeigte nach Arschenholds Beobachtungen am 4. Oktober morsgens einen scharfen Kern und einen gleichmäßigen 20 langen Schweif, der sehr breit war, so daß dieser Komet eine gewisse Ahnlichkeit mit dem Joshamesburger Kometen 1910a auswies. Er zeigt eine starke Bewegung nach Osten.

Es sind also, wie Orof. Berberich bemerkt, in kaum mehr als einem Dierteljahr, seit dem 19. Juni, dem Datum der Wiederauffindung des Wolfschen Kometen, bis Anfang Oktober sieben Kometen, einschließlich dreier periodischen, gefunden worden. Eine ähnliche häusigkeit ist nur 1898 vorgekommen, wo vom 11. bis 18. Juni fünf Kometen, darunter wie 1911 die Kometen Encke und Wolf, und am 12. September noch einer entdeckt wurden.

Die Frage nach der Natur und nach der Zusgehörigkeit der Kometen ist immer noch nicht mit unumstößlicher Sicherheit entschieden, so daß die Unsichten neuerer forscher darüber oft noch beträchtlich auseinandergehen.\*) Die Erklärung der physischen Beschaffen heit und namentlich der Schweisbildung dieser merkwürdigen Weltallswanderer gehört zu den schwierigken Unse gaben der Ustronomie. Immer mehr erweist sich jedoch die vor bald 300 Jahren von Kepler geäußerte Unsicht als zutreffend, daß die Kometensschweise durch die Sonne erzeugte Uusströmungen von Materie sind, durch welche die Kometen sich serzehren.

Die Kometen werden auf Grund der neueren, namentlich der spektroskopischen und polariskopischen



<sup>\*)</sup> Das Weltall, 11. Jahrg., Heft 24, 12. Jahrg.,

<sup>\*)</sup> Naturw. Aundsch., 26. Jahrg., Ar. 19 n. 24, Ref. von Kriiger.

Untersuchungen ihres Lichtes von den meisten forschern für Meteoritenwolken gehalten, d. h. für Unsammlungen sester, aber äußerst kleiner Körper, die sich in der Kälte des Weltraumes aus gassförmigen Stoffen verdichtet haben. Sie stellen sich beim ersten Sichtbarwerden gewöhnlich als rundsliche verwaschene Nebelmassen dar, die wie dünne Schleier durch das Gesichtsfeld des fernrohres ziehen, ohne das Cicht der hinter ihnen stehenden. Während ihre Ausdehnung meist recht bedeutend ist und in einzelnen fällen der der Sonne gleichskommt, bleibt ihre gesamte Masse immer sehr klein, wohl niemals größer als 1/1000 der Erdmasse.

wohl niemals größer als  $^{1}/_{5000}$  der Erdmasse. Je näher ein Komet der Sonne kommt, desto größere Deränderungen erleidet unter der Wirkung der Sonnenstrahlen sein Aussehen. Es verdampfen entsprechend ihren Siedepunkten zuerst Helium, Wasserstoff usw., dann die Kohlenwasserstoffe und andere leicht flüchtige Verbindungen und endlich auch die Metalle, namentlich Natrium und Gifen. Bei dieser wahrscheinlich auch mit elektrischen Vorgängen verbundenen Umwandlung durch die Wärme leiden die Kometen auf ihrer der Sonne zu gerichteten Dorderseite die stärksten Veränderungen. Man sieht die größeren Kometen gleichsam Dampfströme nach der Sonne zu ausstrahlen, die sich beim Aufsteigen wieder abfühlen und in einer halbtugelförmigen haube, die aus einer oder mehreren Wolkenschichten besteht, konzentrisch um den Kometenkern legen. Uns der haube strömen die Verdampfungsprodukte rudwärts in den Schweif, der bisweilen fächerförmig geteilt ift. Er folgt, solange der Komet sich der Sonne nähert, dem Kopfe. Dag er aber nicht bloß eine mitgeschleppte fackel ist, beweist die Catsache, daß er dem Kopfe vorangeht, sobald der Komet sich von der Sonne entfernt. Nach dieser Meteoritenhypothese ist also das wechsels volle Bild einer Kometenerscheinung die Wirkung der Somenstrahlung, indem zunächst eine Verdamp= fung und Ausstrahlung von Kometenmaterie nach der Sonne zu eintritt, die aber bald zur Umbiegung gezwungen wird und dann den stets von der Sonne abgewandten Schweif bildet. Als Ursache für diese Umtehr und die Abstogung des Schweifes sieht man eine von der Sonne ausgehende Repulsivfraft an.

Sür die Meteoritenhypothese sprechen nach D. Enginitis (Sur la constitution physique des comètes, Ustron. Nachr., Nr. ) einige von ihm bei der letten Erscheinung des Halleyschen Kometen beobachtete Vorgänge. Aus ihnen schließt der Beobachter, daß die Kometen nur wenig Eigenslicht haben, daß der Schweif aus sesten Partiteln besteht, die in einer gassörmigen Hülle zerstreut sind, und daß der Kopf aus sesten Körperchen unsbekannter Ordnung zusammengesett ist.

Jur Erklärung der Repulsivkraft ist die "elektrische Cheorie" und die "Eichtdrucktheorie" aufgestellt worden. Die erstere erscheint zur Ersklärung verschiedener Erscheinungen bei den Kosmeten nicht ausreichend. Die von Urrhenius aufgestellte Lichtdrucktheorie sieht die Urssache der Repulsivkraft oder abstossenden Kraft in dem Drucke, den das Licht auf leichte seste Partikel der Schwerkraft entgegen ausübt. Einen ähnlichen

Dorgang wie bei den Kometen, wo die Repulsivkraft die Schweife bildet, nimmt Urrhenius auch für die nächste Umgebung der Sonne an. Die Sonnenkorona zeigt eine gewisse Ahnlichkeit mit den Kometenhauben und den Kometenschweifen. Die Sonne wird also ebenso wie die Kometen Kondensationsprodukte durch den Lichkoruck verlieren, und da die abgeschleuderten Teilchen, wie Urrhenius nachweist, hauptsächlich negative elektrische Ladungen mit sich sortführen, muß die Sonnenobersläche einen Überschuß an positiver Elektrizität gewinnen und sich anderen himmelskörpern gegenüber wie ein positiver Konduktor verhalten.

Auf diese Voraussetzung haben E. D. Roe und W. D. Braham eine neue Kometentheorie gegründet (Suggestions for a new theory of Comets, Ustron. Nachr., Nr. 4466). Nähert sich ein Komet der Sonne, so verliert er fortwährend negativ geladene Partifel, während die Zahl der positiv geladenen entsprechend steigt und der Kometenkern dadurch zum positiven Konduktor wird. Die positiv geladenen Bestandteile der Kometenhülle werden deshalb sowohl von dem Kometenkern als auch von der Sonne, als welche beide positiv geladen sind, abgestoßen und stoßen sich außerdem auch noch untereinander ab. Die folge wird sein, daß sie längs der Kraftlinien des kombinierten elektrischen feldes der Sonne und des Kometenkerns von dem Kometen sich zu entfernen streben. Die Kraftlinien bilden also die Bahnen für die in den Schweif abgestoßenen Teilchen. In der geschichteten Lichtausstrahlung in der Kometenhaube glauben Roe und Graham ein charakteristisches Unalogon zu der Lichtschichtung sehen zu muffen, die man an der positiven Elektrode beim Durchgang der Elektrizität durch Vakuumröhren beobachten kann.

Als eine rein optische Erscheinung faßt E. Zehnder (über das Wesen der Kometen, Physikal. Zeitschr., U. Jahrg.) die Kometenschweise auf. Nach seiner Theorie ist die Abstogung von Materie nur Schein und der Schweif nichts anderes als ein heller Schatten von beleuchtetem kosmischen Staub. Nach Zehnders Unnahme freisen in der Kometenwelt die Meteoriten einzeln oder auch schwarmweise in großen Ubständen von einander und in allen möglichen Bahnebenen um den gemeinsamen Schwerpunkt. Kommt eine solche Wolke unter den Einfluß der Sonnenglut, so entstehen bei der anfanas sehr niedrigen Temperatur Gashüllen, 311= nächst nur um die einzelnen Meteoriten. Mit größerer Unnäherung an die Sonne verdampft immer mehr Substanz und die Gashüllen der Einzelkörper beginnen zusammenzufließen, bis schließlich eine einzige Basmasse die ganze Kometenwolke ausfüllt. Es bilden sich so gleichsam wachsende Baslinsen von mehr oder minder regelmäßiger Gestalt und Dichte, welche die auf sie fallenden Sonnenstrahlen nach Stellen konzentrieren, die von der Sonne abgewandt liegen. Je größer die Gaslinsen, desto umfassender ift die Wirkung, die bei großen Kometen weit in den Weltraum hinausreicht. Durch Lichtzerstreuung wird uns so der kosmische Staub des Weltraumes als Kometenschweif sichtbar, ähnlich wie in einem Lichtbündel, der in ein dunkles Simmer fällt, die zahllosen "Sonnenstäubchen" sichtbar wer-



den und erst die Begrenzung des Strahlenbündels kenntlich machen.

Die form der Schweife hängt von den brechenden Eigenschaften der Baslinsen ab, und da deren Gestalt und Dichte sich mit der wechselnden Entferming des Kometen von der Sonne schnell verändern wird, so muß auch die Bestalt der Ko= metenschweife großen Deränderungen unterliegen. Außerdem hängt die form und die Helligkeit der Schweife auch noch von der zufälligen Verteilung des kosmischen Staubes ab, der sich in dem konzentrierten Cichtbündel befindet. Ist die Gashülle 3. 3. unregelmäßig begrenzt, besteht fie aus mehreren eben ineinanderfließenden fugelförmigen Baswolken, so können mehrere Schweife sichtbar merden. Dr. Zehnder fieht eine Bestätigung feiner optischen Theorie besonders in solchen Kometen= schweifen, die, wie 3. 3. der Komet Perrine 1902b oder Borelly 1903c, eine Kontraktion oder einen Brennpunkt mit nachherigem Auseinandergehen des Cichtes aufweisen. Lichtdruck oder elektrische Ub= stogung könne eine solche Durchdringung Schweiflinien in einem Brennpunkte nicht erklären, denn durch den Lichtdruck wird die fein verteilte Materie nur in der Richtung des Sonnenradius= veftors fortgetrieben, und unter Unnahme abstoßen= der eleftrischer Kräfte muffen sich die Teilchen fogar noch gegenseitig abstoßen. Mach der optischen Theorie dagegen erscheine die Brennpunktbildung als eine selbstverständliche folgerung.

Welche von diesen Theorien die wirklichen Vorgänge am besten erklärt, werden erst weitere Kometenbeobachtungen und Messungen sehren.

Die frage nach der fosmogonischen Stellung der Kometen, d. h. die Entschei= dung darüber, ob die Kometen nur vorübergehende Besucher oder ob sie ständige Mitglieder des Sonnen= systems sind, hat Prof. Elis Strömgren auf Grund erakter Berechnungen bearbeitet. Die Kometenbahnen sind Kegelschnitte, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht, und je nachdem sich für die Bahnerzentrizität, d. h. die Abweichung von der Kreisbahn, ein Wert ergibt, der fleiner, gleich oder größer als Eins ift, weiß man, daß die Bahn eine Ellipse, eine Parabel oder eine hyperbel ist. Die Grundfrage der Kometenkosmogonie ist also die, welchen Wert die Bahnerzentrizität tat= fächlich besitzt, und diesen zu bestimmen ift vielfach schwierig, da die Kometen in der Regel infolge ihrer Cichtschwäche nur kurze Zeit in der Mähe des Perihels zu sehen sind. In diesem Teile der Bahn aber fällt die Parabel so nahe zusammen mit einer fehr langgestreckten Ellipse oder mit einer Hyperbel, deren Erzentrizität nur unmerklich vom Werte Eins abweicht, daß es sich schwer entscheiden läßt, welche der drei möglichen Kurven vorliegt. Es läßt sich aus diesen Derhältnissen gunächst mur schließen, daß die Bahnen sehr große Dimensionen haben, und daß die Kometen sich der Sonne aus weit entfernten Räumen nabern, feineswegs aber, daß es Kometen mit anderen Erzentrigitäten nicht gibt. Solche Kometen würden uns nur unsichtbar bleiben, weil sie der Sonne nicht nabe gemug fom= men; denn damit ein Komet von der Erde aus überhaupt gesehen werde, muß seine kleinste Entfer=

nung von der Sonne die Einheit der Entfernung, d. h. den Abstand der Erde von der Sonne, nicht wesentlich übersteigen.

Kometen, die sich im Parabeln oder Hyperbeln bewegen, können sich der Sonne mur einmal nähern und entsernen sich dann ohne Wiederkehr von ihr. Umkreist mun ein Komet die Sonne in geschlossener Ellipse, so ist damit noch nicht gesagt, daß er stets ein Mitglied des Sonnensystems gewesen ist. Die Bewegung eines Kometen, der auf einer parabels nahen Bahn in das Sonnensystem eintritt, wird durch die großen Planeten, wenn er ihnen nahe gemug kommt, entweder verzögert oder beschleunigt, und diese Störungen genügen gerade, um eine schwach hyperbolische Bahnezzentrizität in eine schwach elliptische überzussühren und auch unter Umständen eine schwach elliptische in eine schwach hyperbolische zu verwandeln. Durch Besechmung der störenden Einssüssen und Ausschalten



Komet Borelly (1903).

ihrer Wirkungen müßte man die ursprüngliche Bahn eines Kometen dieser oder jener Urt wiederherstellen können,

Diesen Versuch hat zuerst der 1902 verstorbene Pfarrer und Ustronom Unton Thraen im Eichs= felde unternommen. Er hatte für den Kometen 1886 II aus der Bahnbestimmung die Perihelerzen= trizität (e)=1,000.229, also eine hyperbolische Bahn gefunden. Die Rückwärtsrechnung der Storungen seitens der Planeten Jupiter und Saturn führte zu folgenden Werten für e: 1884 am 15. August 1,000.177, 1883 am 23. April 1,000.052, 1882 am 5. Oftober 1,000.002. Uns diesen Zahlen 30g Thraen den Schlug, daß bei genügender Rückwärtsberechnung die Erzentrizität unter die Einheit herabgehen wurde, und in der Cat hat eine von Stroemaren ausgeführte erafte Ruchwärtsrechnung eine entschieden elliptische Bahn für diesen Kometen ergeben.

fayet, fabry und Stroemgren haben derartige Verechnungen für eine große Zahl anderer Kometen mit hyperbolischer Vahn ausgeführt und gefunden, daß mit Ausnahme eines einzigen, des Kometen 1898 VII, der unsicher bleibt, alle jett hyperbolischen Kometen in der Vergangenheit ellipstische Vahnen gelausen sind. Das Ergebnis dieser auf streng ziffernmäßigen Unterlagen beruhenden Untersuchungen, die nichts Hypothetisches an sich



haben, gipfelt in dem Sate: "Wenn wir den Einfluß der Newtonschen Gravitation streng berücksichtigen und keine anderen Kräfte heranziehen, werden wir wahrscheinlich bei allen jetzt vorliegenden Kometenbahnen auf elliptische Erzentrizitäten geführt." Also auch die jetzt hyperbolischen wären ehedem einmal elliptische gewesen, d. h. das Sonnensystem würde allmählich ärmer an Kometen, während noch der kürzlich verstorbene Schiaparelli behauptete, daß die meisten oder sogar alle Kometen ursprünglich auf hyperbolischen Bahnen in das Sonnensystem eingedrungen seien und nachher erst durch Planeteneinsluß elliptische Bahnen erhalten haben.

Das Jahr 1911 brachte auch eine Unzahl interessanter Meteore und feuerkugeln, von denen mur einige Erwähmung finden können. Um 10. Upril versetzte ein kolossales Lichtmeteor abends 7 Uhr die Bevölkerung Süditaliens und Siziliens in Schrecken. Der Himmel erstrahlte in intensivem Lichte, und es ließen sich vier sehr heftige Erplosionen vernehmen, worauf die Erscheinung verschwand. Man glaubt sie in Beziehung setzen zu sollen einerseits zu einem bei der Ortschaft Palagonia unweit Messina entdeckten Erdloch, das bisher nicht vorhanden war und mit den Trümmern eines großen schwärzlichen Blocks angefüllt ist, anderseits zu einer Meteorerscheinung, die am selben Tage furz vor 8 Uhr am Bodensee in Gestalt einer großen feurigen Kugel gesehen wurde und schließlich unter lauten Explosionen am Horizont verschwand (nach Zeitungsnachrichten).

Eine merkwürdige Sternschnuppe ist am 22. Mai nach U Uhr auf der Königstuhl-Sternwarte besobachtet worden. Bei wolfenlosem Himmel 30g sie von Westen gegen Osten schräg herabkommend nahezu zentral mit großer Geschwindigkeit vor dem Sterne 7 im Adler vorüber. Dabei zeigte die selbstschwache Schmsppe einen etwa 1/40 breiten, matten Schweif, der nur momentan sichtbar war. Die Spur war etwa 40 lang. Nachdem der Schweif schwein momentan erloschen war, blieb der Stern etwa 31/2 Sekunden lang völlig unsichtbar, sein Lichtschien durch die in der Atmosphäre zurückgebliebene Materie der Sternschnuppe abgesangen zu sein (Astron. Nachr., Nr. 4503).

Eine helle feuerkugel mit zweimaliger 5chweifbildung beobachtete am 20. Sep= tember 1911 f. 5. Urchenhold auf der Treptow= sternwarte. \*) Sie zeigte sich turz nach 8 Uhr in der Nähe von  $\varphi$  Herculis aufleuchtend und in einer Helligkeit eines Sterns 1. Größe, indem sie einen perlichmirartigen Schweif hinter sich ließ, deffen Dauer drei bis vier Setunden und deffen Helligkeit etwa 4. Broge mar. Auf einer furzen Strecke vom Endpunkt dieses Schweifes (a = 15h  $56^{\rm m}$ ,  $\delta = +29^{\rm 0}$  9') bis etwa  $\alpha = 15^{\rm h}$   $43^{\rm m}$ ,  $\delta =$ +250 20' leuchtete die Kugel selbst in ihrem wei= teren Caufe nur sehr schwach. Man hatte den Eindruck, als ob die gange Erscheinung vorüber sei, als an dem angegebenen Dunkte fast ohne über= gang die Kugel plötlich so hell aufleuchtete, daß sie alle Gestirne, auch den Mond, in ihrer größten

\*) Ustron. Nachr., 27r. 4532.



Eine mehrmalige Abs und Junahme der Helligkeit, ein flackern, wie es sowohl bei photographisch ausgenommenen als auch mit dem Auge gessichteten Meteoren vielsach beobachtet ist, zeigte ein am U. August 1909 von Sykora an drei nicht weit voneinander liegenden Orten ausgenommenes Derseiden und Eskander und Cschimgan gemachten Ausnahmen belief sich seine Höhe über dem Erdboden beim Ausseuchten auf U.2, beim Erlöschen auf 81 Kilometer. Als Ausstrahlungspunkt ergab sich genau der Perseidenradiant (Astron. Nachr., Ar. 1447).

Einer erneuten Untersuchung hat W. f. Magie\*) den schon lange bekannten Meteorkrater von Arizona unterworfen. Dieser Krater, eine beträchtliche Aushöhlung in einer sonst ebenen fläche Mordarizonas, erscheint annähernd freisförmig mit einem oberen Durchmesser von 1200 Metern und einer Ciefe von 170 Metern; ein 36-46 Meter hoher Rand umgibt ihn. Dieser Wall setzt sich aus sehr kleinen Bruchstücken von Sand- und Kalkstein zusammen, und pulverisierte Massen dieser Besteine hat man durch Bohrungen bis zu 180 Meter Tiefe nachgewiesen. Dieser Krater liegt im Mittelpunkt der fläche, in der die Diablo-Canon-Meteorsteine gefunden sind; sie bestehen aus Eisen mit 6-8% Nickel und geringen Mengen von Platin und Iridium und enthalten daneben zahlreiche mikrostopische Diamanten. Diese gunde und die Unwesenheit noch anderer, teilweise orydierter Eisenmassen haben zu der Unnahme geführt, daß dieser Krater seinen Ursprung dem Aufprall eines Riesen= meteors verdanke.

Nach Magies Untersuchungen müßte dieses Meteor, wenn es aus einem Stücke bestanden hätte, einen Durchmesser von mindestens 75 Metern gehabt haben und sich als kompakte Eisenmasse in der Tiefe des Kraters noch jetzt durch beträchtliche magnetische Störungen verraten, was nicht der fall ist. Der Meteorstein muß also beim Ausprall gänzslich zersplittert sein, oder es ist, wie das schon früher vermutet wurde, nicht ein Meteorit, sondern ganzer Schwarm kleinerer gefallen, die dann längst orydiert sind. Nach Versuchen, die Magie mit Beschossen unter ähnlichen Bedingungen anstellte, ergab sich, daß die Meteormasse unter einem Winkel



<sup>\*)</sup> Proceed of Amer. Philosoph. Sor., Philadelphia, vol. 49 p. 41.

von ungefähr  $30^{0}$  aufgetroffen sein könnte, und daß nicht viel von ihr aus dem Krater zurückgeprallt sein wird. Dielleicht sind die in der Umgegend des Kraters gefundenen kleinen Meteoriten solche Bruchteile oder auch Begleiter der größeren Masse.

Die durch den Aufprall herausgeschleuderte Gesteinsmasse beträgt bedeutend mehr, als beim Bau des Panamakanals auszuheben ist, nämlich rund 300 Milliarden Kilogramm. Die dabei geleistete Arbeit hat mindestens 57·10<sup>12</sup> Meterkilogramm betragen und eine noch weit größere Energie ist zum Terkümmern des harten Gesteinsgrundes und in Gestalt von Wärme verbraucht worden. Nach Magies Berechnung hätte es einer Masse von etwa 360 Millionen Kilogramm mit einer Geschwindigkeit von 29 bis 32 Kilometern in der Sekunde bedurft, um die zur Vildung des Arizonakraters nötige Energie zu entwickeln und alle noch jett zu beobachtenden Erscheinungen hervorzubrüngen.

#### Der Euftozean.

In vor Jahrzehnten uns noch völlig verschlos= sene Höhen und ungeahnte Geheimmisse dringt die Aerologie, die Cehre vom Luftmeer, von Jahr zu Jahr erfolgreicher vor. Früher darauf angewiesen, die meteorologischen Erscheinungen rein aus horis zontalen und vertifalen Bewegungen der untersten, wenige Kilometer betragenden Utmosphärenschicht zu erklären, stand sie mit ihren Erklärungsversuchen vielfach vor anscheinend unlösbaren Rätseln. Heute beherrscht sie einigermaßen den Aufbau der einige hundert Kilometer hohen, wohlgeschichteten Erd= atmosphäre und kann für ihre Witterungserklärungen und Prognosen Derhältnisse herbeiziehen, die vor kurzem noch unbekannt waren. Bald dürfte die Erklärung so ungewöhnlicher Vorgänge wie die große Hitze, die in der zweiten Hälfte des Juli und der ersten Balfte des August 1911 in Mittel= europa herrschte, nicht mehr außer dem Bereiche der Möglichteit liegen.

Einen Überblick über die allgemeine Firstulation der Atmosphäre im Lichte der Aerologie gibt eine Arbeit von W. Peppler.\*)

Die Firkulation der Utmosphäre schöpft ihre Energie in letter Linie aus den allgemeinen Temperaturunterschieden des Euftmeeres zwischen dem Aquator und den höheren Breiten. Wo während des ganzen Jahres der Wärmegehalt des Euft= meeres einen Böchstbetrag erreicht, wird die Utmosphäre beständig in großer Mächtigkeit aufgelockert. Entsprechend der geringeren. Ubnahme des Euftdrucks in warmer Euft liegen hier die Euftdruckflächen am höchsten und senken sich gegen die kältere Utmosphäre höherer Breiten. Die Zone beständig höchster Mitteltemperatur der ganzen Luftsäule bedeckt naturgemäß die Tropen, fällt jedoch nicht direkt mit dem Aquator zusammen, sondern ungefähr mit dem zehnten Grad nördlicher Breite. Die bisher in höheren Schichten der Utmosphäre verschiedener Breiten gemachten Temperaturbeobachtungen ermöglichen es bereits, eine rohe überschlagsrechnung



Nach den Ergebnissen der Registrierballonaufstiege besteht ein starkes Temperaturgefälle zwiichen dem warmen Euftkörper der Tropen und dem talten höherer Breiten, das seinen höchsten Wert in 9-10 Kilometer höhe erreicht, um darüber bemerkenswerterweise rasch wieder abzunehmen. Oberhalb U Kilometer ist die tropische Utmosphäre bereits kälter als die der höheren Breiten. Die Mitteltemperatur der ganzen Euftfäule über dem Aquator ift erheblich höher als in höheren Breiten, was im allgemeinen schon lange bekannt war. Das wirksame Cemperaturgefälle und demgemäß auch das Druckgefälle erreicht seinen höchsten Betrag in etwa 9 und 10 Kilometern und ist in allen Höhen gegen den Pol gerichtet. Überträgt man diese zunächst für das atlantische Gebiet und Europa gültigen Derhältnisse auf die ganze Nordhalbkugel, so stellt sich das Euftdruckgefälle zwischen Aquator und Pol als trichterförmige Senkung der Euftdruckflächen dar; die Polgegenden werden von einem Tiefdruckgebiet überlagert, das in seiner form den von den Wetterfarten ber bekannten Syklonen ähnelt.

Bemäß dem gegen die höheren Breiten gerichteten Luftdruckgefälle muffen fich ständig Luftmassen niederer Breiten gegen höhere in Bewegung halten; es würde so in allen höhen eine ständige Euftversetzung gegen den Pol erfolgen. Eine so einfache Zirkulation existiert aber in Wirklichkeit nicht, da die ablenkende Kraft der Erdrotation sie Die polwärts gerichtete Cuftströmung abändert. wird infolge der nach rechts gerichteten Ablentung der Erdrotation bereits in verhältnismäßig niederen Breiten zu einer westlichen; die Winde umkreisen den Polarwirbel in der Richtung der Breitenkreise, ohne daß noch ein erheblicher Übertritt von Euftmassen gegen höhere Breiten erfolgen kann. Die stauende Wirkung, die dabei gegen die vom Aquator nachströmenden Cuftmassen ausgeübt wird, ift die Veranlassung zu den Gebieten hohen Luftdrucks über den tropennahen Begenden (Subtropen). In tieferen Schichten fließt von ihnen die bekamte Passatströmung äquatorwärts; sie ist im Zentrum des subtropischen Hochdruckgebietes von geringer Mächtigkeit, wird aber mit Unnaherung an die Tropen zu einer mächtigen östlichen Cuftströmuna. die bis zu den größten Höhen emporzureichen scheint. Der Gang des Rauches hoher Tropenvulkane und der gelegentlich des Krakatauausbruchs zu großen Höhen emporgeschleuderten feinsten Eruptivmassen bestätigen diese westliche Aquatorialdrift. Erst in neuerer Zeit dringt die überzeugung durch, daß die Ostwinde über dem Aquator in großen Höhen wehen, wenn auch nicht mit folder Stetigkeit, wie man anfänglich annahm.

In höheren Breiten ist die Tirkulation erheblich einheitlicher, da sie völlig in dem mächtigen von ferrel erkannten Polarwirbel aufgeht. Mit zunehmender höhe wird das polare Enftdruckgefälle sehr regelmäßig, und oberhalb 6 Kilometer sind auch die mächtigen Depressionszentren der nördlichen Ozeane und die winterlichen Maxima der großen



<sup>\*)</sup> Naturw. Aundsch., 26. Jahrg., (1911), Nr. 27.

Festlandsmassen der Nordhalbkugel völlig im allgemeinen Polarwirbel aufgelöst.

Da die den Wirbel umfreisenden Luftmassen allmählich und stetig in höhere Breiten übertreten, so muß in irgend einer Höhe ein Rückströmen der polwärts versetzen Luft stattsinden. Während man diesen Rücktransport früher in Höhen von 4 bis 6 Kilometer annahm, meint man jett mit Hildes brandson, daß er im Niveau der Firruswolken stattsinde, in etwa 8—10 Kilometer Höhe. Die direkten Windbeobachtungen aus diesen Höhen reichen allerdings zur Entscheidung dieser Frage noch nicht aus.

Bis hieher bietet die Anwendung der Ergebnisse der neueren Cuftsorschung auf die allgemeine Firtulation der Atmosphäre nichts prinzipiell Neues, es wird im allgemeinen die Ferrelsche Firtulationstheorie bestätigt.

Oberhalb 9—10 Kilometer Höhe aber tritt eine fundamentale Anderung der vertikalen Temperaturverteilung in der freien Atmosphäre ein, die auch die allgemeine Firkulation in den höchsten Höhen modifizieren kann.

Oberhalb der Zirrusregion bleibt, wie die Registrierballonaufstiege gezeigt haben, die Temperaturabnahme nicht konstant, sondern sinkt von dem Werte fast adiabatischer\*) Abnahme rasch, um in etwa 9 Kilometer ein Niveau zu erreichen, von dem die Cemperatur bis zu den größten Bohen nicht mehr abnimmt, in den meisten fällen sogar etwas zunimmt. Diese ausgezeichnete Schichtfläche teilt die Erdatmosphäre in einen unteren konvektiven (dem Cransport unterliegenden) und einen oberen stabilen Teil; ersteren hat Teifferenc de Bort treffend als Troposphäre, letteren als Stratosphäre bezeichnet. Die begrenzende Schichtfläche nennt man bekanntlich die "obere Inversion". Registrierballonaufstiege unter verschiedenen Breiten haben gezeigt, daß die obere Inversion in niederen Breiten höher liegt als in höheren. Um Aquator beträgt ihre Höhe etwa 17 Kilometer, in Mitteleuropa 9, am Pol voraussichtlich 6 Kilos meter, so daß ihre Senkung vom Aquator bis zum Pol etwa ! Kilometer beträgt. Da die Cemperatur der Stratosphäre um so niedriger ist, je höher die Schichtfläche liegt, so ist der Luftförper der oberen Utmosphäre über den Cropen erheblich fälter als über höheren Breiten. In 16 Kilometer Höhe ist die Utmosphäre über den Tropen bereits um 200 kälter als in gleicher Höhe über Europa, und gegen den Pol mögen die Unterschiede noch be= trächtlicher sein. Diese Temperaturverhältnisse können eine Rolle für die allgemeine Zirkulation spie= len. Die Umkehrung des Temperaturgefälles in großen Böhen wird das vom Aquator gegen den Pol gerichtete Druckgefälle des ferrelschen Polar= wirbels allmählich aufheben und schließlich umkehren. Die aus den Temperaturen von 21. Depp= ler berechneten Druckunterschiede maden dies mahrscheinlich. Das Gefälle des ferrelschen Polars wirbels muß sich in der oberen Atmosphäre mit zunehmender Bobe verflachen und demgemäß auf

\*) Adiabatisch nennt man einen Dorgang, der ohne Abgabe oder Aufnahme von Wärme verläuft.

die Intensität der Luftströmungen unter allmählicher Linksdrehung oberhalb 10 Kilometern abnehmen. Oberhalb 20 Kilometern würde unter
diesen Voraussetzungen mit der Umkehrung des
Druckgefälles eine Luftversetzung vom Pol gegen
den Äquator stattsinden, und die Winde würden mit
einer schwachen Abweichung nach Osten gegen niedere Breiten wehen. Ob die tatsächlichen Windverhältnisse mit diesen Annahmen übereinstimmen,
läßt sich zurzeit noch nicht entschen, da die Strömungen in der Stratosphäre noch so gut wie unbekannt sind.

Die für die höchsten Höhen geforderte, aber noch sehr problematische Versetzung von Luftmassen aus höheren nach niederen Breiten wird allerdings für die allgemeine Zirkulation keine bedeutende Rolle spielen, da in diesen Höhen die Cuftdichte bereits außerordentlich gering ist. Aber sie könnte eine gewisse Rolle spielen, wenn in der Zusammensetzung der Euft der oberen Altmosphäre zwischen Aquator und Pol wesentliche Unterschiede bestünden. humphreys nimmt an, daß die obere Utmo= sphäre in polaren Breiten wesentlich ozonreicher sei als in niederen, was er auf die ozonisierende Wirkung der fortdauernden stillen elektrischen Ent= ladungen in form von Nordlichtern zurückführt. Auch bringt er die höhere Temperatur der Stratosphäre über höheren Breiten mit dem verschiedenen Ozonreichtum in Verbindung, da das Ozon eine starte auslesende Obsorption für die Strahlung besitt. Eine in der oberen Utmosphäre gegen den Aquator gerichtete Cuftströmung würde die ozon= reichere Euft höherer Breiten zu den ozonarmen äquatorialen Gebieten führen und in gewissem Sinne ausgleichend wirken.

Dafür, daß die Stratosphäre für die Erd= atmosphäre eine gewisse Rolle spielen kann, sprechen auch noch andere Momente. Wie erwähnt, ist an der Grenze der Stratosphäre in 8—10 Kilometer Höhe das Drudgefälle zwischen Pol und Aquator am fräftigsten, so daß in dieser Höhe wahrscheinlich ein Rücktransport der zum Pol geschafften Euftmassen stattfindet. Es spricht manches dafür, daß im gleichen Niveau ein primärer Unlaß zur Entstehung und Veränderung der ständigen Hoch- und Diefdruckgebiete höherer Breite zu suchen ist. Belegentliche Anderungen des Cemperaturgefälles zwischen niederen und höheren Breiten muffen sich auch in einer Underung des Druckgefälles in großen Höhen äußern und Luftmassen bald zu niederen, bald zu höheren Breiten abfließen lassen, die auf die allgemeine Zirkulation rückwirken werden. So wird es vielleicht fünftig möglich sein, daß die Kenntnis der höheren Schichten der freien Utmosphäre die Prognostif der die tieferen Schichten durchquerenden atmosphärischen Störungen fördert.

Den obersten Schichten der Atmossiphäre, die schon früher Gegenstand seines Studiums waren (siehe Jahrb. 1911, S. 42), wendet Dr. A. Wegener\*) aufs neue seine Ausmerkssamkeit zu. Er hatte nachgewiesen, daß sowohl aus den Dämmerungserscheinungen wie auch aus



<sup>\*)</sup> Phys. Zeiticht., XII (1911), 27r. 5 n. 6; Meteorol. Zeiticht. 1911, Heft. 9.

den sogenannten leuchtenden Nachtwolken auf eine markante Schichtgrenze der Atmosphäre in etwa 70 Kilometer Höhe über dem Erdboden geschlossen werden müsse. Es wurde darauf hingewiesen, daß auch rein theoretisch nach den Gasgesetzen gerade in dieser Höhe ein ziemlich plötlicher Umschlag in der Zusammensetzung der Atmosphäre anzunehmen sei, indem von da an auswärts das Wassersoftgas, das in der Euft über dem Erdboden nur in minimalen Mengen nachweisbar ist, der vorherrschende Bestandteil der Atmosphäre wird.

In seiner neueren Untersuchung kommt Dr. Wegener min zu dem Schlusse, daß an der Zusammensetzung gerade der höchsten Schichten noch ein unbekanntes, äußerst leichtes Gas beteiligt sein müsse, für das er den Namen "Geocoronium" vorschlägt, weil es wahrscheinlich identisch mit dem gleichfalls noch unbekannten Koronium der Sonnenatmosphäre ist. Die Realität dieser Unnahme läßt sich mit Hilse der Erscheinungen der leuchtenden Nachtwolfen, der Sternschnuppen und des Polarlichtes erweisen.

Die leuchtenden Nachtwolken, die man seit dem Ausbruch des Krakatauvulkans im Jahre 1883 beobachtete, bestehen offenbar nicht aus festen vulkanischen Auswurfstoffen, da sie sich sonst gleich den Staubmassen, welche die bekannten abnormen Dämmerungserscheinungen verursachten, im Laufe der Beit hatten berabsenten muffen. Sie stellen vielmehr höchst wahrscheinlich echte Wolken dar, die sich bei der lokalen Hebung jener Schichten in der gewöhnlichen Weise bildeten. Mur die ungeheuren Mengen von Wasserdampf, die für ihre Entstehung in diesen Schichten notwendig angenommen werden muffen, durften auf den Ausbruch des Dulkans zurückzuführen sein. Denn da oberhalb 11 Kilometer Höhe wegen der gleichförmigen Cem= peratur keine Vertikalbewegungen der Gase mehr möglich sind, muß auch die Verteilung des Wasser= dampfes in diesen Schichten nach Maggabe der Basgesetze erfolgen, die relative feuchtigkeit von der Zirruswolkenschicht nach oben zu ständig abnehmen und jede Wolkenbildung oberhalb 11 Kilo= meter unmöglich sein, wenn nicht durch Dulkanausbrüche eine neue Quelle des Wasserdampfes geschaffen würde.

Hätten die Ausbruchsgase des Krakatau einen hohen Prozentsat von Wasserdampf enthalten, wie es in der Cat bei vulkanischen Gasen nicht selten der kall ist, so würde sich hieraus erklären, daß dieselben die isothermen Schichten der Stratosphäre überhaupt zu durchsteigen vermochten und sich erst an den Grenzen der Wasserstellich ausgebreitet von 60 bis 70 Kilometern) seitlich ausgebreitet baben.

Weiter ist zu beachten, daß die Sternschnuppen im allgemeinen bei etwa 150 Kilosmeter Köhe aufleuchten und bei etwa 80 Kilometer erlöschen, so daß sie sich ganz in der Wasserstoffsphäre abspielen. Hiemit stimmt auch eine von Pickering erhaltene Photographie des Spektrums einer solchen Sternschnuppe überein, welche hauptsächlich die in Betracht kommenden Wasserstofflinien zeigt. Dies betrifft die gewöhnlichen Sternschnuppen. Iber auch die großen Meteore

haben anfangs das Aussehen von Sternschnuppen und nehmen erst von einem bestimmten Punkte ab eine außerordentliche Helligkeit an. Dieser Punkt ihrer Bahn entspricht höchst wahrscheinlich dem Einstritt in die Sticksoffatmosphäre, innerhalb deren auch sämtlich die Höhen liegen, in denen diese Meteore zu explodieren pflegen, nämlich zwischen 4 und 47 Kilometer Höhe. Zwei von Blajko ershaltene Meteorspektrogramme zeigen nach Dr. Wesgener die Sticksoffslinie, so daß es sich hier um Meteore zu handeln scheint, die in die Sticksoffsphäre eingedrungen sind.

Gewisse Schallphänomene lassen sich auch als indirekter Beweis für das Dasein der oberen

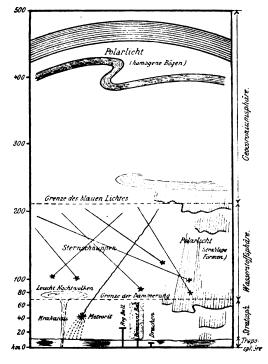

Durchschnitt durch die Eufthalle der Erde bis 500 km Bobe.

Wasserstoffsphäre verwenden. Man findet, daß bei gewaltigen Detonationen, 3. B. bei der Dynamitexplosion an der Jungfraubahn am 13. Novem ber 1908, außer einem die Explosionsstelle umgebenden Bebiete normaler hörweite des Schalles ein zweites, noch viel ausgedehnteres Bebiet abnormer hörweite vorhanden ist, das von ersterem durch eine rund 100 Kilometer breite "Jone des Schweigens" getrennt ist. v. dem Borne hat diese zweite Hörbarkeitszone auf eine Reflexion des Schalles an der Wasserstoffsphäre zurückgeführt, eine weit vollkommenere Erklärung der Erscheinung als die Zurudführung des Phänomens auf die Wirfung des Windes. Dielleicht könnte man diese Schallphänomene schon vermittels einzelner Kanonenschusse zu einer weiteren Erforschung der obersten Luftschichten systematisch verwenden.

Das Polarlicht ist nach den neuen Untersuchungen Birkelands und Störmers auf Kathodenstrahlen zurückzuführen, die von der Sonne kommend durch den Erdmagnetismus abgelenkt wer-



den und die Utmosphäre zum Ceuchten erregen. Deshalb nuß das Spektrum des Polarlichtes stets das Spektrum desjenigen Cuftgemisches sein, in dem es sich abspielt. Es können zwei Urten des Polarslichtes unterschieden werden: die "Draperien" und andere Kormen strahliger Struktur, deren scharfer unterer Rand meist in etwa 60 Kilometer Höhe erscheint, und die sogenannten "homogenen Bögen" ohne strahlige Struktur, für welche Höhen von mindestens 400 bis 500 Kilometer anzunehmen sind. Die helleren und darum auch am häusigsten unterssuchten strahligen Kormen reichen also aus großer Höhe bis in die Sticksoffsphäre hinein, woraus sich eine große Mannigsaltigkeit des Spektrums ergibt.

Don dem größten Interesse aber sind die Beziehungen, welche sich für die viel umstrittene hauptlicht des Polarlichtspektrums (557 µµ) ergeben; sie
schreibt Dr. Wegener dem Geokoronium zu.
Uusschlaggebend hiefür ist, daß das Spektrum der
oben genannten homogenen Bögen lediglich aus



Draperie-Mordlicht.

dieser Linie besteht. Dies deutet offenbar darauf hin, daß diese Spektrallinie von einem Gase stammt, das sich hauptsächlich nur in den höchsten Schichten der Utmosphäre besindet.

Unter Benutzung der Dämmerungsbeobachtungen von See, nach denen noch die Schichten bis zu 214 Kilometer Höhe einen äußerst schwachen bläulichen Nachdämmerungsbogen erzeugen, ist anzunehmen, daß der Übergang von der Wasserstoffzone zur Geosoroniumzone etwa in 200 Kilometer Höhe zu suchen ist, was auch dadurch bestätigt wird, daß die Sternschnuppen erst unterhalb dieser Grenze ausseuchten.

Uns allem ergibt sich eine vollkommene Unalogie zwischen der Erds und der Sonnenatmosphäre; denn auch in der Sonnenatmosphäre sehen wir in der "Chromossphäre" eine beiderseits begrenzte Wassertoffsphäre, und darüber liegt der sehr ausgedehnte Bereich eines noch unbekannten, offenbar leichteren Gases, des Koroniums, das die nur bei totalen Sonnenssinsternissen sichtbare Korona bildet. Dem Umstand, daß eine Reihe von Kometen diese Sonnenkorona ohne merklichen Widerstand passiert hat, entspricht bei der Erde die Tatsache, daß die Sternschnuppen erst in der Wasserssichen ausglüchen. Das Spekstrum der Sonnenkorona gleicht allerdings nicht dem des hypothetischen Geokoroniums; denn die Korona zeigt die grüne Linie nicht bei 557, sondern

bei etwa 530 µµ. Solange wir aber von beiden Spektren nur je eine Cinie kennen, sind wir nicht berechtigt, die Gase deswegen für verschieden zu halten, da ja die meisten Elemente über mehrere verschiedene Spektra verfügen.

Unch das Problem des Zodiakallichtes scheint durch diese Untersuchungen auf eine neue Grundsage gestellt zu werden, indem das Zodiakallicht nunmehr als letzter Dämmerungsbogen ausgesfaßt werden kann, der die noch vom Sonnenlicht durchstrahlte Geokoroniumsphäre repräsentiert. Die sich über den ganzen himmel spannende Lichtbrücke sowie der "Gegenschein" würden darauf hindeuten, daß auch der Raum zwischen den Planeten in unsserem Sonnensystem noch in merklicher Dichte mit diesem Gase erfüllt ist, welches nach der Sonne zu ständig an Dichte gewinnt und in die Korona übersgeht.

Ju demselben Ergebnis über die Natur des Tierkreislichtes kommt f. Schmid in seiner Arbeit: Neue Beobachtungen über das Zodiakallicht.\*) Er widerlegt zunächst die Unnahme, daß das Zodiakallicht der Refler einer kosmischen Staubswolke sei, die sich linsens oder scheibenkörmig um ihren Mittelpunkt, die Sonne, lagert und entweder weit über die Erdbahn hinauss oder bis zu ihr hinsanreichen soll. Mit dieser von ihm zurückgewiesenen Unsicht stimmt die seinige in einem Punkte überein, indem beide das Zodiakallicht aus reflektiertes Somenlicht zurücksühren. Diese Unnahme hat sich nach den spektroskopischen Ergebnissen, die auf der Sicksternwarte und auf dem Mount Wisson gewonsnen wurden, neuerdings vollständig bestätigt.

Um die tellurische Natur des Zodiakallichtes endgültig festzustellen, bat f. Schmid es in letter Zeit unternommen, die Sternbedeckungen der 30= diakallichtpyramide für längere Zeit systematisch zu verfolgen, und ift dank des gunftigen Winterhalb= jahres 1909—10 zu sehr lohnenden Ergebnissen ge= langt, die den hauptgedanken seiner Theorie erheblich unterstützen. 2lus allen Beobachtungen bat sich der Eindruck erneuert, daß das Zodiakallicht sehr ruhig leuchtet; spürbare Pulsationen gehören offenbar zu den Seltenheiten, auch die Cichtverteilung sowie die Lichtgrenzen bleiben sich sehr konstant und schließen die Unnahme, daß der Refleg von einer unregelmäßig verteilten, aus fluktuierenden Teilen bestehenden Masse herrühre, wohl vollständig aus. Die markanteste Cichtgrenze findet sich beim westlichen wie beim öftlichen Lichte am Südschenkel, mahrend der Nord= resp. Oftschenkel für genauere Beobach= tungen bedeutend höhere Unforderungen stellt. Die Lichtstärke ist sowohl beim östlichen wie beim west= lichen Lichte zwischen Lichtachse und Südschenkel größer als zwischen Lichtachse und Mord= bezw. Oft= schenkel. Diese ungleiche Lichtverteilung rührt wohl daher, daß infolge der Mähe der garten reflekties renden Maffen in der Nordhälfte das Cicht zerstreut wird, mahrend es fich infolge größerer Entfernung der südlichen Partien für unsere Beobachtungen fon= zentrieren muß.

f. 5 ch mid zeigt mun an der Hand einer Unzahl ausgewählter Zeichnungen des Morgen= und



<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geophyfit, Bd. XI (1911), Beft 1.

Ubend-Zodiakallichtes, daß die Derschiebungen der Bestirne im Laufe einer Beobachtungsperiode gang konstant und gesetzmäßig vor sich gehen. Wir stellen für die östliche Pyramide im Caufe ihrer Sicht= barkeitsperiode ein Austreten einzelner Sternbilder aus dem Südschenkel fest, und für die westliche Dy= ramide beobachten wir im Caufe des Winters ein Eintauchen der Sterne in den Südschenkel. Diese hier nicht näher auszuführenden Beobachtungsergebnisse sind wohl ein klarer Beweis dafür, daß das Zodiakallicht kaum kosmischen Ursprungs sein kann, sondern daß wir es vielmehr in nächste Beziehung zur Erde bringen muffen. Die gewonnenen Resultate lassen voraussetzen, daß Beobachtungen aus verschiedenen Breiten der nördlichen und südlichen Halbkugel perspektivische Differenzen ergeben werden, die verschiedene Widersprüche über die Lage des Zodiakallichtes aufklären dürften.

In Nächten mit langer Sichtbarkeitsdauer scheint auch eine geringe Verschiebung der Sternsbilder in der Cierkreislichtpyramide stattzussinden, was allerdings bei den unbestimmten Grenzen des Lichtmaximums und bei der Zartheit der äußersten Zonen sehr schwer festzustellen ist. Auch das würde eine Bestätigung für die Unschauung f. Schmidsbilden, daß das Zodiakallicht keine kosmische, sondern eine tellurische Erscheimung ist. Es ist die noch lange nach Sonnenuntergang sichtbar bleibende und lange vor Sonnenautgang sichtbar werdende beleuchtete

Utmosphäre unserer Erde.

Die in großen Böhen schwebenden leuchtenden Nachtwolten sind auch im Jahre 1911 aufgetreten. Prof. M. Wolf meldet unter dem 5. Juli von der Königstuhl-Sternwarte: In der vergangenen Nacht wurden von uns, zuerst von Berrn 3. Helffrich, leuchtende Nachtwolken gesehen, die am Nordhorizont in intensiv weißlich=grünem Lichte erstrahlten. Die Mitte lag etwa 80 vom Aordpunkt gegen Ost in einer Höhe von 60. Sie zeigten sich ungefähr von I Uhr ab. Die gange Nacht lag Rot am Nordhorizont. Die Farbenfolge in den Wolken von oben nach unten war: blau, strahlend helles smaragdgrün, ockergelb, braunrot und blutrot am Horizont. In dem Zirrus waren stellenweise prächtig feine Wellen ausgebildet. Die Erscheinung zeigte nordlichtartigen Charafter, aber die Helligkeit und die farben des Horizonts hinter und unter den Wolken paften nicht recht zu dieser Auffassung. Auch die Dämmerungserscheimungen waren seit einigen Cagen verstärkt. \*)

Wichtige Beziehungen zwischen der oberen Atmosphäre und dem Wärmehaushalt der Erde versucht der Meteorologe humphreys\*\*) wahrsscheinlich zu machen. Er stellt die Annahme auf, daß der Lustkörper der oberen Atmosphäre relativ reich an Ozon sei, der sich unter der in diesen höhen energischen Wirtung der Strahlung bilde. Eine weitere Quelle der Ozonbildung sieht er in den stillen elektrischen Entladungen, die sich in grossen höhen ständig abspielen und ein wirksames ozonisierendes Agens darstellen sollen. Verhältniss



humphreys kommt zu dem Schlusse, daß die Böhe und Cemperatur der oberen Inversion

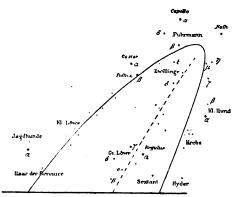

14. Oktober 1910, morgens 4 h 30 m. Luft 1-2.

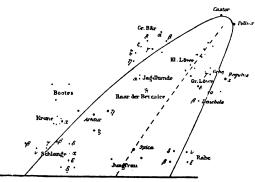

30. November 1908, morgens vor Eintritt der Dämmerung. Luft 1.

Sternbedeckungen des Zodiakallichtes, beobachtet von f. Schmid unter 47° 21' nördl. Breite und 9° 6' öftl. Kange von Gr.

einerseits von dem Betrage der Strahlung der unteren Atmosphäre, anderseits von dem durch die isotherme Zone absorbierten Teil der Strahlung abhängt. Die Absorption ist aber eine Funktion der Zusammensetzung der Euft, also auch ihres Ozongehaltes. Man kann annehmen, daß die obere Atmosphäre über dem Aquator die Strahlung schlecht absorbiert, daher muß hier eine relativ niedere Temperatur herrschen, d. h. die isotherme Region höher und kälter sein. Am Pol dagegen, wo die energischen elektrischen Entladungen einen großen Ozongehalt erwarten lassen, der die Absorption der Strahlung vermehrt, ist die obere Atmosphäre ersheblich wärmer.

Bestehen derartige Beziehungen zwischen Arotelichtern, Ozongehalt und Cemperatur der Atmos sphäre, dann muß ein Maximum der Arotdlichter mit einem Maximum des Ozongehaltes und infolge der vermehrten Absorption mit einem Anwachsen



<sup>\*)</sup> Ustron. Aachr., Ar. 4513.
\*\*) Naturw. Wochenschr., X (1911), Ar. 16, Ref. von W. Peppler.

der Temperatur verbunden sein. Die Nordlichter sind zur Zeit der Sonnensleckenmaxima am zahlereichsten und stärksten. Da die Sonnenslecken Stellen relativ geringer Strahlung sind, wird zur Zeit des Minimums der Sonnenstrahlung infolge des versmehrten Ozongehaltes die stärkste Absorption statssinden, eine Beziehung, die humphreys in den Satz zusammensatt: "Zu der Zeit, da die Erde den geringsten Wärmevorrat von der Sonne bestommt, hält sie ihn am besten zurück, zur Zeit der größten Strahlungsenergie am wenigsten, so daß im ganzen die Mitteltemperatur, soweit es diese Phänomene angeht, sich wenig ändert."

Auf den Ozongehalt der Atmosphäre führt M. Thornton die seltene Erscheimung der Kugelblite zurud.\*) Sie stellen sich nach starken Lichtblitzen als helle blaue Kugeln ein und fallen entweder langfam aus den Wolken nieder oder schweben horizontal einige guß über der Erd= oberfläche dahin. Sie besitzen elastische Kohasion und explodieren schließlich ohne Rest unter startem Ozongeruch. Chornton nimmt zur Deutung dieser Erscheinung an, daß die Kugelblitze meist aus Ozon im Zustand lebhafter Wiedervereinigung zu Sauerstoff bestehen. Dafür spricht, daß man bei ihrem Verschwinden Ozon nachgewiesen hat und daß die Base, aus denen sie bestehen, schwerer sind als die Cuft, was nur von Ozon gilt, das unter der Wirkung einer elektrischen Spannung in der Euft in größerer Menge erzeugt wird. Daß die Kugelblitze beim Auftreffen auf die Erdoberfläche oft abgelenkt werden und horizontal fortwandern, als murden fie gurudgestofen, beruht darauf, daß gewöhnlich sowohl die Erdoberfläche als auch das Ozon negativ geladen sind. Die in dem Volumen eines Kugelblitzes bei der Verwandlung des Ozons in Sauerstoff frei werdende Energie reicht aus, um die Beftigkeit der Explosion beim Zerspringen gu erklären. Die gewöhnlich auftretende blaue farbe ist von der funkenlosen Elektrizitätsentladung in der Euft bedingt, welche die Entstehung von Ozon veranlaßt.

Diese Betrachtungen führen zu der Annahme, daß der hauptsächliche, wenn auch vielleicht nicht einzige Bestandteil der Kugelblitze eine Anhäufung von Ozon und teilweise zersetztem Sauerstoff ist, die nach einer schweren Blitzentladung von einer negativ geladenen Wolke durch eine elektrische Woge fortgeführt wird.

Die Meteorologen Trabert und Defaut haben die Ergebnisse des Gewitterbeobachtungsnetzes, das von 1901 bis 1905 in Niederösterreich eingerichtet war, zur Bereicherung unserer Kenntnis der Gewitterbisdung\*\*) benutt. Die großen Terrainunterschiede innerhalb des Kronlandes, flußniederung, Ebenen, Mittelgebirge und Alpenhöhen, gaben eine Bestätigung des bekannten Satzes, daß die Ebenen im allgemeinen gewitterärmer als die Gebirge sind. Während die weiten flächen des Tullners und des Marchseldes durchschnittlich nur zehn Gewitter erhielten, stieg deren Jahl in den höchsten Gebieten auf mehr als 40. Schon durch

niedrige Bodenerhebungen wird die Gewitterhäusigkeit verhältnismäßig stark erhöht, und zwar ist die relative Erhebung über die Umgebung, nicht die absolute Höhe das Ausschlaggebende.

Die Untersuchung der Ursprungstätten und der Auflösungsgegenden der Gewitter ließ interessante Beziehungen zu den Cerrainverhältnissen erkennen. Die Unsbildung von Gewitterherden erscheint be= sonders durch die Bergländer und deren Hänge be= gunftigt, mahrend in den Ebenen eine Bemmung oder gar Auflösung der Gewitterbildungen stattfindet, die von den Berghängen abwärts gegen die Ebenen vordringen. Die Richtung, welche die Bewitter einschlagen, hängt besonders von der allgemeinen Wetterlage und den vorherrschenden Euft= strömungen ab, wird aber auch von den Terrainverhältnissen stark beeinflußt, wobei diese beiden Einflüsse sich in ihren Wirkungen teils verstärken, teils aufheben können. Die Gewitter folgen vorzugsweise der abfallenden Richtung der Hußläuse und Bodensenken und erlöschen mit Vorliebe in den Ebenen; dieser Weg ist im allgemeinen länger als der an den Abhängen hinab ins Cal führende, daher find Gewitter, die dieser durch das Terrain vorgeschriebenen Richtung folgen, auch die ausgedehntesten und langlebigsten.

Das sommerliche Maximum der Gewitter spaltet sich in Niederösterreich in zwei Maxima, eines im Mai und das zweite im Juli, wie auch in Deutschland der Frühsommer häufig eine regere Bewittertätigkeit erkennen läßt. Binsichtlich der Häufigkeit am Tage treten drei ausgeprägte Höhepunkte hervor. Das erste Maximum entfällt auf die Zeit von 10 bis 12 Uhr vormittags, das zweite in 2 bis 3 Uhr nachmittags, das dritte in 5 bis 6 Uhr abends. Hierin drückt sich deutlich der Einfluß der örtlichen Derhältnisse aus; das enfte und dritte Maximum verdanken ihr Dasein den periodischen Winden der Gebirgshänge, indem der Wind vormittags von den Ebenen zu den Bängen bin weht, gegen Abend umgekehrt. Diefe Strömungen geben den Unstof für die Gewitterbildung, die alfo da, wo die Berg- und Calwinde am ausgeprägtesten auftreten, vormittags und abends am stärksten sich vollzieht. In den ebenen Gebieten ist dagegen das mittlere Maximum gur Seit der ftarkften Erwarmung der unteren Luftschichten, die labile Bleichgewichts= zustände schafft, am besten ausgeprägt.

ilber die durchschnittliche Windgeschwindigkeit in verschiedenen Höhen über dem Erdboden sind wir durch die im letten Jahrzehnt regelmäßig ausgeführten Drachenausstiege ziemlich gut unterrichtet. Prof. Köppen\*) hat in einem Aufsat über "Suftbahnen am Erdboden und in der freien Atmosphäre" folgende interessante Fahlen veröffentlicht:

Mittlere Windgeschwindigkeit beobachtet in Seehöhe Lindenberg i. d. Mark. Hamburg u. Gr. Borstel. 20 Meter 5.2 Meter

| 129  | "  | 54 Meter |              |    |
|------|----|----------|--------------|----|
| 500  | ,, | 9.4 ,,   | ff.o         | ,, |
| 1000 | ,, | 9.6 ,,   | <b>Ц1.</b> 7 | ,, |
| 1500 | ,, | 9.4 ,,   |              |    |
| 2000 | ,, | 9.8 ,,   | (2∙5         | ,, |

<sup>\*)</sup> Unnalen der Hydrographie 1910, Beft 10.

<sup>\*)</sup> Philos. Magaz. vol. 21. (1911), p. 650. \*\*) Meteorol. Seitidr., Bd. 27, (1910) Heft 8.

Hiezu stimmt auch die auf dem Eiffelturm, 280 Meter über den Dächern von Paris, beobachtete mittlere Windgeschwindigkeit von 8.7 Metern gut. Es zeigt sich also, daß die Windgeschwindigkeit bei der Erhebung um nur 500 Meter auf ungefähr das Doppelte anwächst, um dann bis zu den höchsten mittels des Orachens erreichbaren höhen konstant

zu bleiben. Es wird also nur die unterste Luftsschicht durch die Reibung an der Erdoberfläche verzögert, von etwa 500 Metern ab fließt die Luft in gleichmäßigem Strome bis zu beträchtlicher Höhe auf den durch das barische Windgesetz dargelegten Bahnen dahin.

## Das Antlitz der Erde.

(Geophysit und Geologie.)

Polschwankungen oder Polverschiebungen \* Rätsel der Erdtiesen \* Auf deutscher Erde \* In fremden Erdteilen \* Das Eiszeitalter \* Erdbeben und Vulkane.

#### Polschwankungen oder Polverschiebungen?

🚰 uf Grund der Urbeiten des Internationalen Breitendienstes auf dem Nordparallel hat Prof. Th. Albrecht\*) die Kurve des Polweges für das Jahr 1910 berechnet und dargestellt. Diese Darstellung zeigt, daß die Umplitude, der Ub= stand der Bahn des Pols vom Polpunkt, im Jahre 1910 noch weiter zugenommen und einen Betrag erreicht hat, wie er bisher in dieser Bröße noch nicht beobachtet worden war. Dielleicht wird daher das Jahr 1910 wiederum als ein Jahr mit einem Ma= gimalwert der Umplitude anzusehen sein wie das Jahr 1903. Während in diesem aber der mittlere Abstand des Momentanpols vom mittleren Pol nur 0" 20 betrug, ist er für 1910 auf 0" 32 angewachsen. Es bestätigt sich also, daß die Polturve überhaupt nicht durch eine einfache mathematische formel darstellbar ift, sondern daß außer den regelmäßig wirkenden Ursachen auch noch anderweitige, der Rechnung nicht zugängliche faktoren den Cauf der Kurve in hohem Brade beeinflussen.

Beweisen uns die Ergebnisse der mit allem Raffinement der modernen Mehmethoden ausge= führten Polmessungen, daß tatsächlich Schwan= kungen des Pols um eine mittlere Pollage bestehen, so beginnen anderseits die Aussichten, sichere Beweise für Derschiebungen des Pols in Nordsüdrichtung, für die sogenannte Pendulationstheorie, zu finden, immer schwäder zu werden. Wir haben seinerzeit den Lesern das Jahrbuches nach Möglichkeit ausführliche Darstellungen des Sinnes dieser so bestechenden Hypothese gebracht, \*\*) deren Begründer und Hauptvertreter der Ingenieur P. Reibisch, Prof. Dr. H. Simroth und P. Kreichgauer sind. Wir sind es ihnen deshalb schuldig, auch die Stimmen zu Worte kommen zu lassen, welche die Zulässigkeit der Pendulationstheorie mit wohlbegründeten Catsachen bestreiten, sollte dadurch auch manche schon lieb gewordene Meinung umgestoßen werden.

Die Pendulationstheorie, am umfassendsten in Prof. Simroths gleichnamigem Buche darges stellt, besagt in Kürze, daß die Erde zwei feste Pole hat, die ungefähr in der Gegend von Sumatra und Ekuador liegen. Zwischen diesem Ost- und Westpol pendelt die Nordsüdachse langsam hin und her, indem der am weitesten von den beiden Schwingpolen entfernte Meridian, der durch die Veringstraße gehende, als Schwingungskreis bezeichenete, die stärksten Ausschläge erfährt. Dadurch

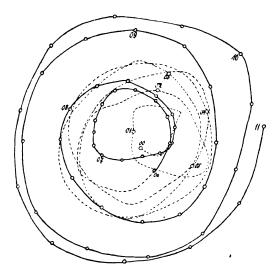

Derlauf der Polbewegung 1900-1906 (----) und 1906-1911 (----).

rücken die einzelnen Punkte der Erdoberfläche unter immer andere Breiten, wobei sich natürlich auch ihre Stellung zur Sonne und ihr Klima verändert, was dann wieder auf Tiers und Pflanzenwelt von größtem Einfluß sein muß. So führen diese Pendels ausschläge die geologischen Perioden herbei. In der diluvialen sowie in der permischen Eiszeit lag unser Erdteil weiter nördlich, im Eozän und in der Kreidezeit mehr nach Süden. In wolcher Weise durch das Bestreben der Ozeane; das Rotationsellipsoid der Erde beizubehalten, Kontinente und Inseln allmählich aus der Wasserhülle hervortreten oder in ihr untertauchen mußten, so daß nicht mur durch Veränderung des Klimas, sondern auch durch mechanische Verdrängung Tiere und Pflanzen zu

<sup>\*)</sup> Ustron. Madr., Mr. 4504.
\*\*) Jahrb., I, S. 47; II, S. 112. III, S. 87; IV, S. 79;
VI, S. 63; VIII, S. 75.

Wanderungen gezwungen wurden, das wolle der Ceser an den gegebenen Orten selbst nachsehen. Hier sei nur noch wiederholt, daß die Unhänger der Pendulation als astronomische Ursache dieser Erscheinung den Aufsturz eines zweiten, kleineren Erdmondes in der Gegend des heutigen südlichen Ufrika ansehen.

Diese Hypothese, der gewiß eine bestechende Brogartigfeit und Einheitlichkeit nicht abzusprechen ift, gerät nun nach Unsicht ihrer Begner überall mit den Catsachen in Konflikt. Zunächst schon die Ursache der Pendulation, der Aufprall eines zweiten Erdmondes, wird bestritten mit dem Binweis darauf, daß ein der Erde sich nahernder fleinerer Weltkörper sich vor dem Zusammenstoß aufgelöst haben mußte, wie B. H. Darwin und Roche mathematisch bewiesen haben; und ihre Rechnung ist bisher nicht widerlegt. Sollte der Aufsturg wirklich erfolgt sein, so sei er, wie andere nachweisen, keineswegs geeignet, eine Bewegung nach Urt der Pendulation hervorzurufen; dazu gehöre vielmehr eine dauernd und regelmäßig wirkende Kraft. Simroth hat zwar jüngst in dem Magnetismus eine Dauerkraft, ohne die ein Pendeln überhaupt ausgeschlossen erscheint, gebracht; aber auch durch sie könnte, wie Dr. Urldt darlegt, nur die Erde im ganzen, nicht aber die Uchse innerhalb der Erde ins Schwanken geraten. Die Pole würden am Him= mel, nicht auf der Erde wandern, ähnlich wie bei der Erforschung der Präzession, des "Dorrudens" der Nachtgleichen.

In einer Urbeit über die Frage: Sind Hypothesen über Polverschiebungen unentbehrlich? zeigt E. Sommerfeldt,\*) daß gewöhnlich zwei ganz verschiedene Schwankungen der Erdachse miteinan= der vermengt werden. Es seien scharf zu trennen Poladisenschwankungen ohne und soldie mit Polver= schiebung. Bei den ersteren andert sich nur der Winkel zwischen Erdachse und Ekliptik, mahrend die Uchse in bezug auf die Erdoberfläche sich nicht verschiebt; bei den letteren verschiebt sich die Erdachse innerhalb der Erdfugel. Der erste fall, Schwankungen in der Schiefe der Ekliptik, ist von Caplace schon berechnet worden, und zwar bis zum Betrage von 60. In Polargegenden muffen diese Schwankungen sich auch klimatisch bemerkbar machen, doch reichen diese Wirfungen zur Erklärung der Klimaschwankungen vergangener geologischer Perioden nicht aus.

für den zweiten fall, die Polverschiebung auf der Erde, lassen sich drei Unterfälle unterscheiden: entweder verschiebt die Achse sich einfach innerhalb der Erde, als eines Ganzen, oder die Erdkruste gleitet über dem ruhig fortrotierenden Erdkern dashin (siehe Jahrb. IX, S. 83), oder aber nur der innere Kern erfährt eine Drehung; in den beiden letten fällen kommen immer neue Punkte der Erdkruste über die Rotationspole des Kerns zu liegen. Solche Schwankungen sind bisher nicht nachgewiesen, und die kleinen, eingangs geschilderten Schwankungen der Polhöhe, von den Unhängern der Pensulation gern herangezogen, beweisen im Gegenteil,

daß die Erdachse eine außerordentlich konstante Mittellage gegenüber störenden Einflüssen einnimmt. Noch sei keine brauchbare Erklärung geliefert, welche Kräfte eine Polverschiebung größeren Maß= stabes bewirken könnten, wie sie zur Erklärung der klimatischen Probleme notwendig wäre. Es sind dazu so enorme Kräfte nötig, daß Urrhenius die wohl gang berechtigte folgerung zieht, die Erdadise sei während der Epochen, in denen sich die Bildung der geologischen formationen vollzog, konstant gewesen. Wenn nun gegen die Polverschiebung eingewandt wird, daß sich dabei die Abplattung der Pole wie auch der äquatoriale Wulft hätten verschieben mussen, so scheint uns das bei der Plastik, die der Erdrinde innewohnt, nicht unmöglich und kein Beweis gegen die Möglichkeit solcher Derschiebungen.

E. Sommer feldt behauptet, daß Polverschiebungshypothesen entbehrlich seien und gibt
zur Erklärung des Klimaproblems in vergangenen
Epochen, besonders der größeren Wärme, die in
früheren Perioden in Gegenden hoher Breite geherrscht haben muß, eine neue Hypothese. Diese
fußt auf der indirekten Wirkung des Erdinnern
vermittels warmer Quellen, wie ja Geisire und
Dulkane noch heute im hohen Norden (Island, Kamschatka) nicht selten sind.

Gegen die Annahme von Polverschiebungen richtet sich auch eine Arbeit fr. v. Kerners\*) über die extremen thermischen Unomalien auf der Nordhalbkugel und ihre Bedeutung für die Frage der geologischen Polverschiebungen. Eine Zusammenstellung der Wärmeabweichungen zeigt, daß alle "Beweise", die man für eine Polverschiebung in der Certiärzeit entdeckt zu haben glaubt, mur scheinbare sind; denn alle diese Tatsachen lassen sich auch durch Unomalien des Klimas ähnlich den jett beobachteten erklären. Un einer Reihe von Beispielen zeigt v. Kerner, daß die Methode, aus der Derbreitung der floren und der daraus ermittelten Lage der Cemperaturzonen auf eine veränderte Pollage zu schließen, zu großen Sehlern führen fann, da die Temperaturzonen nicht den Breitegraden parallel verlaufen. Würde 3. B. die jet= zige flora des Varangerfjords (am nördlichen Eis= meer) in fossilem Zustand durch eine Polverschiebung um 100 füdwärts in die Begend des Cadogasees versett, mahrend in dieser Breite das gleiche Klima

herrschte wie jetzt, so würde man aus dem klorenscharakter schließen, daß die klora nicht etwa 100 nördlicher gelebt habe, wie dies wirklich der kall ist, sondern etwa 50 südlicher, da sie einem um 40 wärmeren Winterklima entspricht. Hier würden wir also zu einem der Wahrheit geradezu widersprechenden Schlusse kommen. So erscheint es völlig unstatthaft, aus vereinzelten Cemperaturveränderungen auf Polverschiebungen zu schließen.

Die Unhänger der Polverschiebungshypothesen führen für sich ins seld, daß nach der Wirkung der Pendulation einem früher warmen Klima auf einem Erdquadranten ein kälteres auf dem nach Süden oder Osten gegenüberliegenden Quadranten



<sup>\*)</sup> Zentralbl. f. Mineral., Geol. n. Pal., 1910, Heft 22.

<sup>\*)</sup> Meteor. Teitschr., Bd. 26, Heft 10; Naturw. Rundsch., 1911, Nr. 18.

entsprochen haben musse, wie es tatsächlich der fall gewesen sei. 50 habe 3. 8. zu der Zeit, da Spitzbergen, Grönland und selbst Grinnelland eine auf wärmeres Klima deutende flora trugen, Japan ein fühleres Klima als gegenwärtig besessen. Dies scheint tatsächlich für eine Polverschiebung nach dem nordöstlichen Asien hin zu sprechen. Und doch fallen, wie v. Kerner zeigt, diese Unterschiede noch ganz innerhalb des Bereiches der Cemperatur= anomalien, die man auch heute noch beobachtet. Die extremen Wärmeanomalien auf der Nordhalb= tugel reichen aus, um die einem Breiteminterschied von 200 entsprechenden mittleren Temperaturunterschiede auf einem Meridiantreise gegeneinander auszugleichen. Es haben 3. B. gleiche Julitemperaturen die je um 180 Längengrade voneinander aetrennten Orte: Magdalenenbai auf Spithbergen unter 800 und Matthäusinsel im Beringmeer unter 600 nördlicher Breite, oder untere Cena (700 n. Br.) und Neufundland (500 n. Br.), oder Kama (600 n. Br.) und Westfüste von Kalifornien (400 n. Br.). Eine Verschärfung der Cemperaturanomalien, die gar nicht groß zu sein braucht, genügt vollständig zur Erflärung der beobachteten Derbreitungs= tatsachen der Pflanzen.

Es gibt auch manche Catsachen, die direkt gegen die Unnahme der Pendulation sprechen. In einer Urbeit über die mutmagliche tertiäre Candverbindung zwischen Usien und Nordamerika auf dem Wege über die Beringstraße hat U. Knopf eine solche bekannt gegeben. Auf der Halbinsel Seward lagern über metamorphen Besteinen zerstreut Konglomerate, Sandsteine und Schiefer, die der kretazeischen oder eozänen Kenaiformation gleichaltrig sein dürften und stellenweise kleine Kohlenlager, aber keine Versteinerungen führen. Dagegen hat man auf der etwa 240 Kilometer füdwärts liegenden St. Corenz-Insel, der größten Insel des Beringmeeres, in den gleichen Schichten einige Dikotyledonen und Nadelholzreste gefunden, unter denen eine Sequoia (Mammutbaum) sicher festgestellt worden ist. Diese Entdeckung beweist vor allem, daß im Obereozän in Alaska gemäßigte oder subtropische Bedingungen geherrscht haben, daß es also damals dort wärmer war als in der Begen= wart, was ja auch für die gleiche Periode für Europa längst nachgewiesen ist. Damit entfällt aber die Möglichkeit, den eozänen Klimazustand Europas durch eine Polverschiebung zu erklären, denn diese hätte in Waska, das ebenso wie Europa unter dem Schwingungsfreise liegt, zur selben Zeit eine Verschlechterung des Klimas herbeiführen müssen.

Besser als aus der Verteilung der floren könnte man Polverschiebungen aus Anderungen in der Cage der großen Windgürtel, der Kalmen- und der Passaren und des Gebietes der westlichen Winde, erschließen, da diese mehr als die Wärmegürtel den Breitengraden parallel verlausen. Fr. v. Kerner zeigt aber, daß auch hier noch andere Umstände mitwirken, die sichere Schlüsse saft unmöglich machen. So erreichen die den genannten drei Windgürteln entsprechenden charakteristischen Bodenarten, Caterit, Wüstensand und Cehm, 3. B. in Ufrika und Europa einerseits, Assen anderseits

ihre Nordgrenze in ganz verschiedener Breitenlage, nämlich Laterit Wüstens. Sehm in 0-20° östl. L. (Ufr., Eur.) in 10-15°, 30-35°, 49-51° in 70-110° östl. L. (Ussen) in 25-30°, 44-48°, 73-78° nördlicher Breite. Wüstenbildungen können also nicht die ehemalige Lage einer Gegend in der Passatz 30ne beweisen, wie Innerasien zeigt; mächtige sluße ablagerungen hinwieder, die für großen Regenereichtum sprechen, beweisen nichts gegen eine Passatz lage, wie Nordindien erkennen läßt.

Die wuchtigsten Stöße, Angriffe mit ebenso großer Sachtenntnis wie Besonnenheit geleitet, hat Dr. Th. Urldt gegen die Pendulationstheorie geführt.\*) Verweilen wir darum einen Augenblick bei der Arbeit, in der er die biogeographischen Grundlagen der Theorie zu widerlegen sucht. (Archiv für Naturgeschichte.)

Mit den Catsachen der Physit und Beologie, heißt es in der Einleitung, steht die Cheorie in völligem Widerspruch. Ein Stoß, wie Simroth meint, hätte nie eine Pendulation verursachen tonnen, wir können uns überhaupt keine Kraft vorstellen, die derartige regelmäßige Schwankungen der Erdachse innerhalb der Erde verursachen könnte. Unch hat Simrath sich hier mehrere bedenkliche sehler zu Schulden kommen lassen, besonders bei seiner Auffassung der Präzession. Die Catsachen der formationstunde, Eiszeitgeologie, Morphologie, Tektonik, Dulkanologie, Erdbebenkunde, Paläogeographie stehen in gleichem Maße in Wider= spruch mit der Cheorie, der deshalb nach Prof. Koken nicht einmal der Rang einer Arbeitshypothese zukomme. Bei oberflächlichem Anschauen scheint sich ja alles der Theorie ganz schön einzufügen, aber alle diese Bezichungen sind doch nur eine willkürliche Auswahl. Die zahlreichen wider= streitenden Tatsachen sind Simroth unbekannt ge= blieben. Aber auch in den von ihm gebrachten Beispielen fehlt es nicht an Irrtümern und zum Teil groben fehlern, er verwickelt sich dabei in solche Widersprüche, daß man für den Gegenbeweis mir selten über den Rahmen dessen hinauszugehen braucht, was er selbst zur Debatte gestellt hat. Was seine Cehre so gefährlich macht, ist der Umstand, daß sie den Biologen blendet, der nicht den Unwert der Cheorie für die anderen Wissenszweige kennt. Natürlich könnte auch die glänzendste biologische Beweisführung die Cheorie nicht retten, wenn sie nicht auch für die anderen Wiffenszweige paßt.

Dr. Arldt unternimmt nun zu zeigen, daß auch in der Biologie nicht alles so prächtig zur Pendulation stimmt, wie es nach Simroths begeisterten Worten den Anschein hat. Zunächst bestrachtet er Simroths Darlegung der Heimat der Organismen. Daß Simroth die Lebeswesen entgegen sonstiger Annahme vom Lande stammen läßt, ist für die Pendulationstheorie nebenssählich. Wenn er die erste Heimat des Lebens in den polaren Gegenden sucht, so wäre dagegen einzuwenden, daß die dort eintretenden langen Rächte für die erste Entwicklung des Lebens nicht gerade günstig gewesen sein können. Arldt möchte



<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geophyfit, Bd. (1909); Urchio für Naturgefch., 75. Jahrg., I Bd., Geft 2.

die Beimat des Cebens eher in den gemäßigten Zonen suchen und vertritt die Meinung, daß diese Jonen, wenn sie einmal belebt waren, auch ihr Ceben behielten. Er hält es für gang unmöglich, daß das Leben bei seiner ungeheuren Expansionsfraft ein Bebiet wieder aufgegeben haben sollte, das es einmal erobert hatte. Und doch sagt Sim= roth: "Klar aber erscheint der Schluß, daß diese ursprünglichste Lebewelt, die auf Maximaltempe= ratur abgestimmt war, bei weiterer Ubkühlung immer von den Berghöhen und den Rotationspolen weg und schließlich in die Cropen gedrängt wurde; denn es ist wohl kaum anzunehmen, daß die wärme= liebenden Organismen in der Zeit, in welcher die Abfühlung ungefähr bis auf die jetigen Derhält= nisse sich vollzog, bereits an fühlere Temperaturen sich angepaßt hatten."

Weshalb — fragt dagegen Urldt — sollen sich die Tiere nicht der langsamen Ubfühlung anpassen können, da doch Millionen von Jahren erforderlich sind, damit die Erde sich nur um einen einzigen Grad abkühlt. Außerdem ist doch die Warme nicht der einzige faktor, der die Verbreitung der Organismen bestimmt, das Cicht ist nicht weniger wichtig, ebenso die feuchtigkeit, und da diese Derhältnisse sich beim Derweilen in der gemäßigten Zone nicht wesentlich änderten, wohl aber beim übergange nach den Tropen hin, so mußten unbedingt die gemäßigten Bebiete ebenso gut ihre fauna und flora behalten, wie diese sich nach

den Cropen hin verbreiteten.

Aus den Tropen sollen nun die Organismen erst durch die Pendulation herausgehoben worden sein, und von da ab ist Europa nach Simroths Unsicht die Allmutter alles Cebens. Einen Beweis dafür liefert er freilich nicht, diefer liegt einzig und allein in der Pendulationstheorie, und da letstere durch die Ausbreitung der Cebewelt von Europa aus doch auch wieder bewiesen werden soll, so liegt ein vollständiger Kreisschluß vor. beweist, daß Europa als Beimat für viele Bruppen nicht möglich ist.

Unch manche andere folgerungen der Pendulationstheorie lassen sich schon ohne Eingehen auf Einzelheiten als wenig glaublich erweisen. Nach Simroth würden bei einer Pendulation die Tiere seitwärts (ost- und westwärts vom Schwingungsfreise) ausweichen, um in derselben Breitenlage zu bleiben. Das ist eine gang unberechtigte über= schätzung der Wärmewirfung und eine Unterschätzung der Zeit. Bei 3 Meter Verschiebung im Jahre, wenn also zu einer Bewegung um einen Grad 37.000 Jahre erforderlich sind, werden die zahllosen Generationen von Lebewesen wohl Zeit haben, sich den neuen Cebensverhältnissen anzupassen, so langsam und unmerklich muß diese Underung eintreten. Infolgedessen sind auch die südöstlichen und südwestlichen Wanderlinien recht zweifelhaft. Ähnlich verhält es sich mit der nord= südlichen (meridionalen) Symmetrie. Unstatt auf diese und ähnliche Punkte näher einzugehen, führen wir min die Schlusse an, die Dr. Urldt aus seinen Schilderungen der jetigen und früheren Tier= und Pflanzenverbreitung hinsichtlich der Pendula= tionstheorie zieht.

Danach zeigt ein überblick über die Wirbel= tiere, daß wohl viele Einzelheiten durch die Simrothschen Ausführungen sich erklären ließen, daß aber doch seine Beweisführung keine zwingende ist. Keineswegs genügt die Biogeographie allein, die Pendulationslehre zu stützen. Es kann fo gewesen sein, wie Simroth die Ausbreitung annimmt, aber auch anders, und wir sahen, daß diese anderen Unnahmen oft einfacher und weniger gezwungen sind als die, welche Simroth seiner Hypothese zuliebe machen muß.

Nach Betrachtung der Gliederfügler zeigt sich, daß auch unter ihnen nicht alles so klappt, wie Simroth denkt. Da seine Symmetrien logisch durchaus nicht begründet sind, so gibt seine Theorie in vielen fällen feine treffende, meistens feine einfache Erklärung, und in anderen ist seine Herleitung wohl möglich, aber noch lange nicht als richtig oder mir wahrscheinlich erwiesen. Also auch hier versagt das biogeographische Beweismaterial ebenso wie das geologische und alles andere, was sonst noch für die Pendulationstheorie vorgebracht worden ift. Dielfach scheint die Beweisführung auch mur durch eine Urt hineinzwängen der Catsachen in das Schema ermöglicht, wie z. B. folgende Be= merkung Urldts beweist: Protestieren möchte ich nur noch dagegen, wenn Simroth die Sandwichinseln an den Oftpol (Gegend von Sumatra) verlegt, während sie in Wirklichkeit 1040, also mehr als einen Diertelfreis, von ihm abstehen und eber noch an den Westpol (Etuador) sich anschließen ließen, von dem sie mur 760 abstehen.

Zum Schlusse seiner tiergeographischen Untersuchung sagt Dr. Urldt: Damit wollen wir unsere Bemerkungen über das Tierreich abschließen. Wir haben zum mindesten gezeigt, daß das bio= logische Beweismaterial, das Simroth bringt, nicht zwingend ift, daß man die Berbreitungen der Tiere oft auch anders und wohl auch einfacher erflären kann. Damit ist aber der Pendulationstheorie das Urteil gesprochen. Das biologische Material könnte sie vielleicht als mög= lich erscheinen lassen, wiewohl auch strifte Widersprüche nicht fehlten; sicher beweisen kann es sie keinesfalls, und deshalb ist ein Weiterarbeiten auf ihrem Grunde völlig zwecklos, solange nicht die physikalischen und geologischen Einwände gegen sie völlig widerlegt sind. Denn nur dann könnte an den Beweis der Cheorie gedacht werden.

Alber, heißt es zum Schlusse, wenn auch die Biogeographie die Pendulationslehre selbst als Urbeitshypothese wohl oder übel wird ablehnen mussen, so wird sie doch auf diesen und auf mandien anderen Unregungen Simroths mit großem Nuten weiter bauen, und Simroths Buch wird so doch noch für die Wissenschaft fruchtbar wer= den, wenn auch nicht in der Weise, wie es der Verfasser erhofft hat.

#### Rätsel der Erdtiefen.

Dag dem Geologen genügend Zeit für Erd= schwankungen nach Urt der Pendulation, seien sie noch so langsamen Charafters und weitesten Uusschlags, zur Verfügung steht, zeigen die neuesten Be=



rechnungen über das Alter des Erdballs, soweit es sich in der Bildung der geologischen Schichten verfolgen läßt. Die Geologen beanspruchten schon früher ein weit höheres Ulter, als die Physiker ihnen auf Grund ihrer Berechnungen zugestehen konnten. Jest zeigt es sich, daß die ersteren doch recht hatten, und daß seit der Bildung der ältesten Schichten mit ziemlicher Gewißheit mehrere hundert Millionen von Jahren verstrichen sind.

Prof. J. Koenigsberger hat eine Darstellung der physikalischen Methoden zur Berechmung des Erdalters gegeben.\*) Die ursprüng= lichen Versuche zu seiner Ermittlung gründeten sich auf die Abfühlung der Erde und lieferten sehr unsichere Ergebnisse, die 3. B. für die seit Starrwerden der Erde verflossene Zeit zwischen 33 und 100 Millionen Jahren schwankten. für die Zeit feit Beginn des Algonkums ergibt fich bei Berechnung aus der Abkühlungsformel der zweifellos viel zu kleine Wert von etwa 30 Millionen Jahren; es wird nicht in Betracht gezogen, daß mahrend der Abfühlung gang bedeutende Wärmemengen frei werden mußten, erstens durch die beim Uus-Fristallisieren der Mineralien sich entwickelnde Schmelzwärme, zweitens durch die allmählich fortschreitende Oxydation, ferner durch radioaktive Wärmeentwicklung, endlich durch Umsetzung der Gravitationsenergie, die bei der Zusammenziehung der Erde frei wurde, in Warme. Jedenfalls sind also 30 Millionen Jahre ein Minimum der Zeit, die seit Eintritt des Ulgonkiums vergangen ist.

Ein anderer Weg der Berechnung fußt auf der Zusammenziehung des Erdballs infolge der Abkühlung. Nathorst und Neumayer nehmen an, daß der Erdradius seit der Silurzeit sich um rund 5 Kilometer verfürzt habe. Dem entspräche eine Temperaturerniedrigung um 300, woraus sich als Zeit des Silurbeginnes etwa 200 Millionen Jahre ergeben, eine Ziffer, die mit den von den Geologen geforderten schon besser übereinstimmt. Wie wenig Sicherheit dieser Weg noch bietet, ergibt sich daraus, daß ein anderer forscher, Audzki, auf ähnlicher Grundlage für die gleiche Spanne den jedenfalls zu großen Wert von 500 Jahr= millionen errechnet hat.

Ulle weiteren Methoden erdphysikalischer Na= tur werden jedoch an Interesse und Sicherheit des Ergebnisses durch die aus radioaktiven Dorgängen, besonders aus dem Beliumgehalt gewisser Mineralien abgeleiteten Altersbestimmungen übertroffen. Diese anfänglich von Rutherford ausgebildete Methode ist neuerdings besonders von Prof. Strutt angewandt worden. Er hat aus dem Heliumgehalt der betreffenden Gesteine im Derhältnis zu ihrem Behalt an radioaktiven Substanzen, aus denen sich das Helium bekanntlich bildet, das Alter der Besteine bestimmt und dadurch eine untere Grenze für das geologische Alter der Schichten, denen diese Mineralproben angehören, feststellen können. Diesen Berechnungen war die von Rutherford theoretisch und experimentell bestimmte Beliummenge, die 1 Gramm Radium pro Jahr erzeugt, zu Grunde gelegt worden. Nunmehr hat Strutt für zwei

Jahrbuch der Naturfunde.



Mineralien, Chorianit und Pechblende, auch eine direkte Bestimmung ihrer Heliumproduktion ausgeführt. \*)

Bei dieser Methode waren zwei Schwierigkeiten zu überwinden: erstens die absolut geringe Menge Helium, die in den Versuchsmineralien mährend der verhältnismäßig geringen Zeiträume der Dersuche entsteht, und zweitens die Menge des in den Mineralien ursprünglich enthaltenen Heliums, das etwa 500,000.000mal so viel als das sich bil= dende beträgt. Cetteres nuß so vollkommen wie möglich entfernt werden. Dies wird dadurch erreicht, daß das zu prüfende Mineral in Kösung gebracht wird, worauf dann das Helium durch Kochen entfernt werden kann. Die Unabhängigkeit der radioaktiven Vorgänge vom jeweiligen physikalischen Zustand bewirkt, daß trot des Auflösens des Minerals die Heliumbildung nicht beeinflußt wird.

Nach dieser Methode wurden zwei Proben Thorianit und eine Probe Pechblende behandelt. Die Versuche mit der ersten Chorianitprobe ergaben eine durchschnittliche Heliumproduktion von 7.54 · 10-5 Kubikzentimeter pro Jahr und daher 3.7.10-8 Kubikzentimeter pro Jahr und Gramm Chorianit. Da ein Gramm Chorianit ursprünglich 93 Kubitzentimeter Helium enthielt, so ergibt sich das Alter dieses Gesteins zu 250 Millionen Jahren; das der zweiten uranarmen Thorianityrobe betrug 280 Millionen, das der Joachimstaler Pechblende 316 Millionen Jahre, Zahlen, die mit den früher aus Authersfords Ungaben erremneten fehr gut übereinstimmen.

Die höchste Zahl für das Alter der Erde, die sich aus Gesteinsproben berechnen läßt, ist 700 Millionen Jahre. Sehr gut eignen sich für solche 211= tersbestimmungen Zirkonkristalle in Eruptivgesteinen, die Strutt in den letten Jahren untersuchte. Es ist nach Prof. Koenigsberger bei diesen Berechnungen mit einer gehlergrenze von 50 Prozent zu rechnen, es sind die Bestimmungen also beträchtlich genauer als die auf den Wärmezustand der Erde begründeten. 2lus dem Helmmgegehalt der Zirkone ergibt sich für folgende Besteine das Mter:

quartare Besteine der Somma . quartare Besteine der Eifel . pliogane Besteine von Neuseeland miozane Besteine der Auvergne . Syenit, norwegischer, aus der Zeit 50

zwischen Oberdevon und Jura paläozoischer Granit v. Kolorado 140 unterdevonischer (oder älterer)

Granit vom Ural . . . . archäische (bezw. jungere) Seifen von Cevlon . . . . . 200

archäische Gesteine von Kanada 600

Diese Zahlen stimmen vielfach, 3. B. für die Zeit des Jungtertiär und Quartar, sehr gut zu den Schätzungen der Geologen.

Es läßt sich also nach Koenigsberger mit Sicherheit so viel sagen, daß die seit dem Un=

100.000 Jahre

1 Mill. Jahre

,,

2 ,,

6

<sup>\*)</sup> Geol. Rundsch., z. Jahrg. (1910), 2. Ubt.

<sup>\*)</sup> Proceed of the R. Soc. vol. 84, (1910) ser. A. p. 379.

fang des Algontium \*) verstrichene Zeit einen Wert von 100 bis 200 Millionen Jahren hat.

Zur Erforschung des Erdinnern wird von zwei Physikern, H. Cowy und G. Ceimbach, \*\*) eine neue Methhode, die Derwen dung drahtloser Telegraphie, in Dorschlag gebracht. Es ist dabei in erster Linie an die Bestimmung leitender und daher die elektrischen Wellen stark absorbierender und reflektierender flächen im Erdball gedacht. Die Untersuchung kann entweder nach der Reflexions= oder nach der Ubsorptions= methode geführt werden. Im ersteren falle werden von einer schräg gegen die Erdoberfläche ge= richteten Sendeantenne (AB) Wellen in den Boden geschickt und möglichenfalls in einer gewissen Tiefe durch Erzlager, Kohlenflöze oder wasser= führende Schichten (M) reflektiert. Belingt es dann, mittels einer Empfangsantenne (CD) die

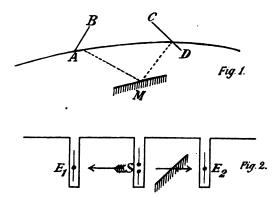

Erforichung ber Erbrinde burch eleftrifche Wellen. 1. Reflegions ., 2. Ubforptionsmethode.

Stellen der Oberfläche, an denen die reflektierten Wellen wieder zu Tage kommen, zu ermitteln, so kann man die Ciefe der reflektierenden Schicht leicht berechnen. Diese Methode ist für kleinere Tiefen bis zu 1000 Metern etwa brauchbar.

Bei der Absorptionsmethode müßten in regel= mäßigen Ubständen, etwa an den Eden eines quadratischen Netes von 50 Kilometer Seitenlänge, je 300 Meter tiefe Bohrlöcher ausgeführt werden, in denen Untennen von etwa 100 Meter Länge unter= gebracht werden. Werden vom Sender (S) aus= gehende elektrische Wellen von dem Empfänger E, angezeigt, von dem gleich weit entfernten Empfanger E2 aber nicht, so zeigt dies an, daß im Strahlenweg von S nach E, elettrisch leitfähige Massen eingelagert sind, die teils durch Reflexion, teils durch Absorption den Durchgang der Wellen verhindern. Die beträchtliche Tiefe der Bohrlöcher ist erforderlich, um symmetrische Untennen von etwa 100 Metern darin unterzubringen und die Mittel= ebene des Senders in möglichst trockenen Boden zu verlegen. Die hiedurch erforschbaren Tiefen sind aber beträchtlich größer, da infolge der Erdfrum=

mung die elektrischen Wellen bei 300 Kilometer Entfernung der Untennen eine Ciefe von 1000 Metern passieren. Zur Durchforschung der ungarischen Ciefebene wurden 3. 3. 48 Bohrlöcher ausreichen, und man wurde bei diesem Betriebe die Erdrinde bereits bis 1000 Meter Ciefe gewissermaßen durch= leuchten.

Der Einwand, daß die Erde ja felbst ein Ceiter, mithin für elektrische Wellen undurchlässig sei, ist hinfällig, sobald man nur in die nötige Tiefe geht. Besonders in den Tropen und in Wüsten wird das Bestein schon in geringer Tiefe die nötige Trocken= heit haben, um die elettrischen Wellen durchzulassen. Namentlich für diese Gegenden versprechen sich die beiden Physiker auch praktischen Augen von ihren Vorschlägen. Die Durchforschung der Erdrinde da= selbst soll behufs Auffindung des Grundwassers geschehen, durch deffen hebung und Zuführung mufte Streden in fruchtbare Dasen verwandelt werden können. Aber auch die theoretische Geophysik wird vielleicht durch ähnliche Untersuchungen förderung erfahren; der durch die Erdbebenforschung wahr= scheinlich gemachte Wiechert sche Erdfern mußte auch mit Hilfe der elektrischen Wellen nachweisbar fein.

Praktischen Zwecken könnten auch die Untersuchungen über die geothermische Tiefenstufe dienstbar gemacht werden, wie Prof. Kocnigsberger und M. Mühlberg in einer Urbeit über ihre Messung, deren Technik und Der= wertung zur geologischen Prognose dartun. \*) Be= kanntlich versteht man unter geothermischer Ciefen= stufe die Unzahl Meter, um die man in die Ciefe gehen muß, um eine Zunahme der Wärme der Besteinsschichten um 10 C zu beobachten. Zur Berechnung der Tiefenstufe wird von der Temperatur in der Ciefe diejenige an der Oberfläche in 0 Meter Höhe abgezogen und die Tiefe des Bohr= loches durch diesen Cemperaturunterschied dividiert. Die Cemperatur in O Metern wird am besten aus der mittleren Eufttemperatur ermittelt (siehe die Ur= beit S. 115). für die genauere Erkenntnis der Zu= stände des Erdinnern, genauer gesagt der Erdrinde, ist die genaue Seststellung der geothermischen Ciefen= stufe sehr wichtig.

Messungen an mehr als hundert Stellen haben bewiesen, daß in ebener Begend in unveränderlichen, nicht jungeruptiven Besteinen eine bestimmte, sogenannte normale Tiefenstufe besteht, etwa 35 Me= ter für 10 C. Ortlich wirksame Ginflusse, wie Höhen, Täler, nahe Waffermaffen, Seen, Meer, warme= erzeugende Prozesse des Erdinnern, noch nicht völlig erkaltete Caven können Abweichungen hervorrufen. Da diese Einflüsse sich quantitativ rechnerisch angeben lassen, so ist es möglich, mit ihrer hilfe eine zuverlässige Austunft über die geophysikalischen Fragen zu erhalten und sie zu geologischen Prognosen zu verwenden.

Abweichungen von der oben angegebenen nor= malen Tiefenstufe finden sich z. B. bei steil ge= stellten oder stark bergfeuchten Schichten (geoth. Tiefenstufe 34—39 Meter) und in trockenen, lockeren Schichten (29—34 Meter). Die tiefsten Bohrlöcher



<sup>\*) 2115 211</sup>gonkium bezeichnet man die mit organischen Reften nur fparlich ausgestatteten, in Mordamerita bis 3u 6000 m machtigen Schichten halbfriftallinischer Gesteine, die das archäische Brundgebirge überlagern und felbst wieder rom Kambrium überlagert find (f. Jahrb., IX, S. 57).
\*\* Phys. Zeitschr., 11. Jahrg. Beft. 16.

<sup>\*)</sup> Menes Jahrb. f. Miner., Geol. usm., 1911, Beilagebd. 31.

weisen folgende, durch in der Tiefe lagernde Kohlenflöze verkleinerte Tiefenstufen auf: Czuchow (2239 Meter tief) 29.6 Meter, Paruschowit (1959 Meter) 30.7 Meter und Pont à Mousson (1556 Meter) 30.2 Meter. Dergrößernd, weil abtühlend, wirkt die Machbarschaft ausgedehnter Wassermassen auf die Tiefenstufe, die dann taum unter 40 Meter herabsinkt. Don großen Tiefen gehören hieher Pas de Calais (1400 Meter) mit 56.6 Meter und ein Kupferbergwerk auf dem Ende der Kalumethalbinsel unmittelbar am Oberen See (1396 Meter) mit 123 Meter Tiefenstufe, also nur etwa einem Diertel der normalen Wärmezunahme. Unch unter Bergen finden sich größere Ciefenstufen, wie sich bei Tunnelbauten gezeigt hat, und es stim= men die beobachteten Temperaturen gut mit den theoretisch berechneten überein. Auch hier beträgt die Stufe über 40 bis zu 60 Meter, während sie unter Talern fich verkleinert.

Sehr kleine Tiefensusen treten natürlich in jungeruptiven Gegenden auf, in tertiären Basalten sowie in noch tätigen Gebieten und in der Nähe von Mosetten und Jumarolen.\*) Je jünger die vulkanische Tätigkeit, desto größer die Verkleinerung der Tiefensuse. Sie sinkt von 24 Meter bei schon erloschenen Gebieten auf U bis 15 Meter, bei der Cava von Santorin sogar auf etwa 7 Meter. Hierzaus ersieht man, daß sich die Laven auch nahe der Obersläche überaus langsam abkühlen. In vulkanischen Gegenden müßte man mittels sortgessehter Beobachtungen der geothermischen Tiesensshusen die Junahme vulkanischer Tätigkeit vorherssagen können.

Wichtig für die Verkleinerung der Tiefenstuse ist die Rähe wärmeerzeugender Einlagerungen, 3. 3. von Erzgängen, die durch Orydation und andere chemische Umsetzungen Wärme erzeugen. Dadurch wird die Tiesenstuse im Quecksilberbergwerk von Idria auf 10 Meter, in den sizilianischen Schweselsgruben sogar auf 4.4 Meter herabgesetzt. Auch in Kohlenbergwerken wird die geringe Tiesenstuse nur durch Wärmeproduktion in den kohlesührenden Schichten verursacht. Je reiner die Kohle ist, um so weniger Wärme produziert sie, daher in Braunstohlenseder die Tiesensusgebieten.

Ubnorm rasche Temperaturzunahme kann also hervorgerusen sein durch die Nähe junger plutonisscher Massen, durch sich opydierende Erze, sich hydratisierende Mineralien, wie Unhydrit, ferner durch Schwesellager, bituminöse Stoffe, besonders Petrosleum, durch noch nicht in Unthrazit verwandelte Kohlen, aussteigende Thermalwässer, große Lagen trockener, lockerer Gesteine. Da dies teilweise wirtschaftlich wertvolle Mineralien sind, so gestattet diese Junahme oft praktisch wichtige Schlüsse, und wo die Tiesensungen aus diese Stoffe zu stoßen.

In größere Erdtiefen als die beiden vorhers gehenden Untersuchungen führt uns eine Arbeit

Bidlingmaiers über das Wesen der sätuslaren Variation des Erdmagnetismus, eine Urbeit, welche sich auf die im deutschen Südpolarwerk, Band 5, niedergelegten, bis in das XVI. Jahrhundert zurückreichenden magnetischen Deklinationsbestimmungen und andere ältere Deklinationsbesdachtungen stützt.\*) Unter den hiebei ermittelten Catsachen seien folgende hervorgehoben:

1. Die durchschnittliche Deklinationsänderung beträgt für die ganze Erdoberfläche pro Jahrzehnt rund 10.

2. Die Säkularkräfte sind unter dem Aquator am größten und nehmen nach den Polen zu wenig und ziemlich gleichmäßig ab.

3. Die Säkularkräfte der verschiedenen Merisdiane weisen im Gegensatz zu den Breitenzonen sehr erhebliche Unterschiede auf. Im Zentralgebiete des Großen Ozeans ist die Säkularkraft am kleinsten, am größten dagegen im Grenzgebiete zwisschen dem Atlantischen Ozean und der Alten Welt.

4. Teilt man die Erdoberfläche durch einen Dollmeridian in eine Candhalbkugel und eine Wasserhalbkugel, so ist die Tätigkeit der Säkularkräfte auf ersterer um 67 Prozent stärker als auf letzterer.

Aus diesem letten Sate schließt Bidlingsmaier, daß die Variation des Erdmagnestismus verursacht wird durch das Entsstehen und Verschwinden magnetischer Schichten im Erdinnern, deren Tempesratur in der Nähe der sogen. Umwandslungstemperatur des Eisens (750°) liegt. Solange die Temperatur dieser Schichten etwas höher liegt als 750°, sind sie unmagnetisch. Bei eintretender Abfühlung werden sie unter dem Einsluß des erdmagnetischen Feldes bald start magnetisch.

Diese Unnahme erklärt sofort die Tatsache, daß die Säkularkräfte auf dem Wasser sich sehr viel schwächer betätigen als auf dem Cande; denn da am Grunde des Meeres die Temperatur beinahe 0° beträgt, sind wir auf dem Meere von der Isothermensläche für 750° um etwa 3.7 Kilometer, die mittlere Tiese der Ozeane, weiter entsernt als auf dem Cande. Sat 2 wird verständlich durch die jedenfalls mur geringe Mächtigkeit der "Umwandslungsschichten", welcher zur Folge hat, daß diese sich leichter horizontal als vertikal magnetisieren lassen, so daß trot der Zunahme der Totalintensität nach den Polen zu unter dem Aquator im Durchschnitt stärkere magnetische Massen auftreten.

für den Ort, an dem diese Umwandlungsschichten anzunehmen sind, ergab sich sowohl aus der geothermischen Tiefenstufe als auch aus den erdmagnetischen Beobachtungen, also nach zwei vonseinander völlig unabhängigen Methoden, eine Tiefe von 20 bis 25 Kilometern. Die Karten der isomagnetischen Linien würden also nach Bidlingsmaier wichtige Urkunden der Erdgeschichte darsstellen und uns zurzeit befähigen, eine Urt Geschichte des Erdinnern bis 25 Kilometer Tiefe für die letzen drei Jahrhunderte zu schreiben.



<sup>\*)</sup> fumarolen find Gasquellen, die ihren Ursprung in mit Gajen gesättigter Lava haben. Quellen von Kohlen: säure heißen Mosetten (Hundsgrotte bei Neapel), Gasquellen, die Schweselverbindungen ausstoßen, Solfataren.

<sup>\*)</sup> Naturw. Wochenschr., Bd. X, 27r. 10.

Uls weiteres, seit Jahrhunderten angewandtes und anscheinend vielfach bewährtes Mittel, die obersten Bodenschichten zu erkunden, ist die Wünschelrute bekannt. So volkstümlich sie ist, so wenig gilt sie doch in den Kreisen der Geologen, und selbst das Eintreten geschätter Autoritäten aus diesen Kreisen und die von ihnen versuchte Erklärung der Wir-tungsweise der Rute (siehe Jahrb. IV, S. 255) scheint dieser das Wohlwollen oder die Unerkennung der Wissenschaft nicht erwerben zu können. So hat denn noch jungft wieder die Derwendung der Wünschelrute zur Aufspürung von Wasser und sonstigen mineralischen Stoffen unter der Erdoberfläche seitens der deutschen Beologischen Candes= anstalten die schärfste Verurteilung-erfahren. \*) 2luf eine Bitte des Zentralverbandes selbständiger deut= scher Brunnenbauer, Bohrunternehmer und Dumpenbauer, ihm im Kampfe gegen den Wünschelrutenunfug durch autorative Aufklärung der Öffentlich= feit beizustehen, hatte die in Eisenach abgehaltene Tagung der Direktoren der Geologischen Candesanstalten Deutschlands folgende frage zur Bespredung gestellt:

Haben die Geologischen Candesanstalten die Oflicht, gegen das Unwesen der Wünschelrute vorzugehen?

Der Candesgeologe Dr. Wolff-Berlin wies in seinem Berichte darüber nach, daß das Quellensfinden mit der Wünschelrute längst kein Problem mehr ist, am wenigsten ein wissenschaftlickes, sonsdern ein müßiges Spiel. Durch sorgältige Nachprüfungen widerlegte er die angeblichen Erfolge, die sich der Candrat v. Uslar als "Quellensinder" in Deutsch-Südwestafrisa errungen haben soll. So brachte von den sämtlichen durch v. Uslar an der wassersen Bahnstrecke Cüderithbucht—Uus angegebenen Wasserstellen, von denen acht angebohrt wurden, nur eine einzige Glück, nämlich die vorher von zwei Geologen schon günstig beurteilte Bohrstelle bei Garub.

Schlimm, aber fehr lehrreich ist die Tätigkeit der Candrate w. Bulow=Bothkamp und v. Uslar für die Regierung in Erfurt auf dem wasserarmen Obereichsfeld abgelaufen. Der Direktor der Geologischen Candesanstalt hatte 1907 Brunnenabteufungen im dortigen Muschelkaltplateau für aussichtslos erflärt und die Zentralversorgung mehrerer Dörfer mittels starter, in den Tiefen der Taler über dem Rot hervortretender Quellen empfohlen. Trotdem berief man Herrn v. Bulow-Bothkamp, der u. a. beim Dorfe Büttstedt selten starke Quellen in 21 und 24 Meter Tiefe ansagte. Uber erst in 30 Meter Tiefe erbohrte man eine Quelle, deren Zufluß bald gang versagte. Nicht viel besser erging es mit 30h= rungen, die man bis zu 76 Meter Tiefe ausdehnte.

In der sich anschließenden Erörterung wies Prof. Dr. Beyschlag darauf hin, daß die Aufschließung des Erdölgebietes von Hänigsen in Hannover sehr wesentlich den Aatschlägen der Geologisschen Candesanstalt zu verdanken sei. Nachdem die Forschung ein klares Bild vom Vorkommen des



"Die deutschen Geologischen Candesanstalten haben seit längeren Jahren die Tätigkeit der Wünschelrutengänger beim Aufsuchen von Wasser und anderen nutbaren Bodenschätzen sorgfältig beobachtet und nachgeprüft; auch sind die angeblichen besonderen fähigkeiten vieler bekannter Rutengänger durch Experimente in praktischer und theoretischer Hinsicht untersucht worden. Das Ergebnis ist, daß die Unwendung der Wünschelrute weder in Deutschland noch in den Kolonien irgend welchen Wert gehabt hat. Die Geologischen Candesanstalten warnen deshalb das Publikum vor der Beratung durch Wünschelrutengänger und empfehlen dringend, bei der Aufsuchung von Wasser und anderen nutbaren Bodenschätzen nur wissenschaftlich und prattisch erfahrene Geologen und Hydrologen zu bcfragen.

Auf der diesjährigen Versammlung der Gasund Wasserfachmänner zu flensburg stellte Prof. Dr. Weber in Kiel folgende fünf Ceitsäte auf:

- l. Daß unterirdisches Wasser eine unmittelbare Zugkraft auf die von einem Menschen gehaltene Wünschelrute ausüben könne, ist ein grober Irrtum. Noch absurder ist es, daß eine solche Kraft abhängig sei von elektrischen Isolationen oder gar auch von anderen Dingen, wie Petroleum, Kali, Bleierz usw.
- 2. Die vorsichtigere Vermutung, daß unterirdissches Wasser eine ideomotorische Wirkung ausübe, d. h. in einer noch unbekannten Weise auf das Aervensystem des Autengängers wirke und hiedurch die im labilen Gleichgewicht gehaltene Aute mittels ihrer eigenen elastischen Kraft zum Ausschlag bringe, ist bisher durch keinen einzigen einwandsreien Bericht bestätigt.
- 3. Die scheinbaren Ersolge von Autengängern im Auffinden von Wasser sinden ihre Erklärung nicht durch die oben genannten Vorgänge, sondern teils sind sie reine Zusallsersolge, teils beruhen sie auf mehr oder weniger unbewusten Verkettungen verschiedenart ger sokaler Wahrn: hnungen und Verhältnisse.
- 4. Die angebliche Ciefenbestimmung des Wafsers gehört zu den unter 1 gekennzeichneten schweren Selbstäuschungen der Rutengänger.
- 5. In erneuten physitalischen oder geologischen Untersuchungen des sogenannten Rätsels der Wünsscheltrute liegt kein Unlaß vor. Wohl aber ist zu wünschen, daß durch schärfste und systematische Nachsprüfung der angeblichen Erfolge und durch bessere Kritik der Presse eine Ausrottung des Wünschelsrutenaberglaubens angestrebt werde.



<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. prakt. Geologie, 19. Jahrg., (1911), heft 9.

# Auf deutscher Erde.

Denjenigen Cesern, die sich etwa ein Gesantsbild des gegenwärtigen Standes der geologischen Forschung für Deutschland verschaffen möchten, sei hier ein jüngst erschienener, sehr anregend und allsgemein verständlich gehaltener Führer empschlen, das Lehrbuch der Geologie von Deutschland, eine Einführung in die erklärende Cands



Berflüftungen der Kreide bei Urfona (Udlershorft).

schaftskunde, von Johannes Walther, Professor Geologie und Paläontologie an der Universität Halle. Das Studium des mit Abbisdungen, Profilen und Karten reich geschmückten Buches wird jedem Freunde der Geologie ein Genuß sein.\*)

Einen sehr dankenswerten überblick über den Bau des tieferen Untergrundes Nords deutschlands gewährt eine Arbeit Prof. Dr. A. Tornquists.\*\*) Die den Ausbau des felsigen Untergrundes fast überall bedeckenden Ablagerungen der jüngsten Eiszeit und ihre späteren Umlagerungsprodukte verhüllen den tieferen Untergrund so allgemein, daß erst das immer enger werdende Netz der Tiefbohrungen, die in Norddeutschland vor allem der Entdeckung von Kohlenslözen und Salzlageen dienen sollten, genügende Einblicke in diesen Untergrund gestattete.

Während im Gebiete der Mittelgebirge die verschiedensten Teile des felsgerüstes ohne jüngere Bedeckung meist zusammenhängend zu Tage treten und der Beobachtung leicht zugänglich sind, ist weiter nördlich der felsige Untergrund nur noch in einzelnen inselartig aus der Dilivialdecke hervorragenden kleinen Partien zu sehen. Um bemerkenswertesten sind die Perminseln der Unterelbe, Helgolands

(mit Trias und Kreide), Lüneburgs (mit Trias und Kreide) und Holsteins (Husum, Segeberg), von Lübtheen in Mecklenburg, Sperenberg in der Mark, Hohensalza und Exin in Posen, die Trias von Rüdersdorf und Altmersleben (Altmark), die Juraund Kreideausschlüsse in Pommern und Mecklenburg sowie zahlreiche über ganz Norddeutschland von Hannover und Holstein bis zum ostpreußischen Samland verteilte Tertiärausschlässe.

Die Tiefbohraufschlüsse lassen im Dereine mit diesen Untergrundsinseln uns in Norddeutschland ein tektonisch außerordentlich kompliziertes Gebilde erkennen, in dem sich in den verschiedensten Zeitzaltern starke Erdkrustenbewegungen vollzogen haben, das auch aus durchaus verschiedenartigen tektonischen Gebieten (Schollen) besteht. Im großen und ganzen sehen wir die Schichtenspsteme, welche südlich der Grenzlinie der Mittelgebirge als paläozolische Horste und in den zwischen den Mittelgebirgen befindlichen gestörten mesozoischen "Senkungsfeldern" zu Tage anstehen, nach Norden zu langsam ohne wesentliche Anderung ihres Charakters unter der Bedeckung der jüngeren Schichten unterstauchen.

Der Nordrand der Mittelgebirge\*) oder der "mitteldeutschen festlandsschwelle" ist in seiner Richtung von alter Unlage. Diese Richtung fällt in einigen Teilen wenigstens mit der Richtung des Nordrandes der alten mittelkarbonischen Auffaltung (des variszischen Gebirges von E. Sueß oder der "mitteldeutschen Allpen" von Pench zusammen. Die nördlichsten Faltungen des rheinischen Schiesergebirges, die Mulden und Sättel im westfällischen Kohlenrevier, die überschiebungen im Oberkarbon von Aachen und den Ardennen stellen dagegen eine spätere permische Nachfaltung am Rande des zur karbonischen Zeit noch nicht mitgefalteten Vorlandes der variszischen Allpen vor. Diese kaltung, an der

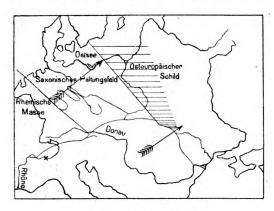

Die teftonischen Bebiete Mordbeutschlands.

die Trias nicht mehr teilgenommen hat, flacht sich nach Norden langsam und allmählich aus. Die von Stille als "Aheinische Masse" zusam-

<sup>\*)</sup> Verlag Quelle und Mayer, Ceipzig 1910. \*\*) Situngsber. d. Königl. Ukad. d. Wissenschaften, Berlin, 1911, Ir. 38.

<sup>\*)</sup> Diese Grenzlinie erstreckt sich vom Nordrand des rheinisch-westfälischen Schiefergebirges siber die westfälische Kreidennlde um Münster hinüber zum Tentoburger Wald und vom Wesergebirge siber den Deister, Süntel zum nördlichen Harzrand und in den vorgelagerten Elm, schließlich vom flechtinger höhenzug um Magdeburg bis zum Ungenrand des Niesengebirges und der Sndeten.

mengefaßte Masse des Schiefergebirges nebst dem nachträglich gefalteten Vorland muß dem östlich gelegenen Teile Mittel- und Norddeutschlands gegenübergestellt werden (siehe Karte).

Um nordöstlichen Kande der Rheinischen Masse setzt nun im Teutoburger Walde eine neue, jüngere Kaltungszone hindurch, die von Südosten nach Nordewesten verläuft und den Westrand eines durch ganz Norddeutschland bis zur Weichsel sich hinziehenden Kaltungse und Störungsgebietes bildet. Dieses "sagon ische Kaltungsfeld" dehnt sich von Nordhannover durch die Mark, Mecklenburg, Pommern, Posen bis zum westlichen Teile Westpreußens hin aus.

Das auffälligste Merkmal dieser faltung ist, daß sie parallel dem Südwestrande des baltisch= ruffischen Schildes verläuft, also einer Linie folgt, die, wie Cornquist nachgewiesen hat, bereits paläozoischen Alters ist. Die Grenzlinie zwischen dem faronischen faltungsfelde und dem osteuropäischen Schilde ist außerordentlich scharf. Auf den Rand dieser großen Platte ist mit aller Wahrscheinlichkeit auch das in Polen festgestellte Umbiegen der alten variszischen falten aus der südwest-nordöstlichen Richtung in die westnordwest-ostsüdöstliche Richtung vor dem Rande des Schildes guruckzuführen. Da aber die saronische faltung die Richtung dieser westnordwest-oftsüdöstlichen alten faltung parallel dem Rande des Schildes einhält, so ist ihr Verlauf auf den Verlauf des Randes des alten osteuros päischen Schildes zurückzuführen. Die Wirkungen dieses Randes sind also über das ganze sagonische faltungsfeld bis weit im Westen, bis zum Teutoburger Walde hin, bemerkbar geworden.

Der Umstand, daß die saronische Kaltung auf das außerhalb des Schildes gelegene Gebiet besichränkt blieb und parallel einem alten Rande dieses Schildes erfolgte, macht es wahrscheinlich, daß die saronische Kaltung durch einen Druck ausgelöst wurde, welcher ausder Bewesgung der westeuropäischen Massegen den osteuropäischen Schild während des Mesozoikums und Känozoikums entsprang.

Außer dieser Faltung ist aber auch eine allge= meine Senkung des großen Gebietes zwischen den einzelnen horsten der mitteldeutschen festlands= schwelle und dem baltischerussischen Schilde erfolgt; besonders intensiv ist die faltung im äußersten Westen im Teutoburger Walde und im äußersten Often. Dadurch stellt sich das Bebiet der fazonischen faltung als ein zwischen dem ofteuropäischen Schilde und der westeuropäischen rheinischen Masse (nebst dem nördlich vorgelagerten Bebiete) gelegenes gefaltetes Sentungsfeld dar, das nach Süden zu zwischen die Horste der niederdeutschen festlandsschwelle ein= greift und am besten als "saxonisches faltungs= feld" bezeichnet wird.

Don großem Interesse ist die Seststellung des Alters der Auffaltungen. Die sagonische Auffaltung blieb, wie Stille nachgewiesen hat, nicht auf eine Periode beschränkt, sondern ist seit dem Ende der Jurazeit in mesozoischekanozoischer Zeit

wiederholt vor sich gegangen. 211s ältester faltungsvorgang kann eine vorkretazeische, jungjuras= sische Faltung, welche die gesamten Juraschichten noch mitbewegt hat, erkannt werden. Diese Bewegung entspricht als "kimmerische Faltung" der Zeit nach den in der Krim, der Dobrudscha und an den Donaumündungen sowie in den Karpathen nachweisbaren mesozoischen Auffaltungen bezw. Uberfaltungen auf der ruffischen Platte. Schon diese kimmerische Phase der sagonischen Faltung verläuft von Nordwest nach Südost und zeigt daher keinerlei Beziehung zur variszischen faltung des älteren Gebirges. Unf sie folgt die vorsenone bezw. frühsenone Heraushebung des Harzes und endlich eine alttertiäre, voroligozäne Auffaltung, die vor allem in der Heraushebung des Osning zum Ausdruck kommt. Schließlich sind von verschiedenen for= schern noch ganz junge, vermutlich spätdiluviale Faltungen von ebenfalls saxonischer Richtung fest= aestellt. Diese Bewegungen werden nach den Untersuchungen Prof. Tornquists offenbar von gleich= zeitigen Bewegungen auf dem baltischerussischen Schilde begleitet; sie kommen in einer nach Süden fortschreitenden Sentung des betreffenden Schildteiles zum Ausdruck.

Schon oben wurde die saronische faltung auf eine durch die Bestalt des baltisch-russischen Schildes bedingte Bewegung zurückgeführt. Betrachten wir den eben festgestellten, wahrscheinlich zeitlichen Susammenhang zwischen den einzelnen Saltungsphasen des sagonischen faltungsfeldes und den Phasen der nach Süden gerichteten Meigung des Schildes, so entsteht der Eindruck, daß die Bewegungen der beiden Bebiete in urfächlichem Zusammenhange stehen. Die erste Zusammenpressung des sagoni= schen faltungsfeldes durch die Bewegung der Rheis nischen Masse und ihrer nördlichen Fortsetzung gegen den Schild begann, als sich die falten des kimmerischen Gebirges in Südrugland, also im Süden des Schildes, erhoben und wohl die ersten überschiebungen über die füdrussischen Teile des Schildes begannen, die den Schild nach Süden zum Sinken brachten. Im Allttertiär erfolgten dann wiederum

gleich gerichtete Bewegungen. Die sagonische Faltung im Norden dürfte also die

Wirtung des gleichen Schubes des

Masse im Norden) gegen den ofteuros päischen Schild sein, welcher im Süs

den mit dem Aufschub des faltenge-

(Rheinische

westeuropäischen Gebietes

birges auf diesen Schild zum Ausdruck kam (siehe die Kartenskizze, wo die Pseile die Schubrichtung anzeigen. Während das saxonische Falkungsseld zusammengefaltet wurde, wurde die das Mittelmeer umspannende, zirkummediterranc kaltenzone über den Südrand des Schildes überschosen; zugleich neigte sich der Schild nach Süden in die Ciese, was die Schraffur andeuten soll).

Uns dem Vorhergehenden ergibt sich eine tektonische Dreiteilung Aorddeutsche Lands, soweit es außerhalb der mitteldeutschen Sestlandsschwelle liegt. Giklich der Linie Sandosmierz-Bromberg-Köslin-Bornholm, welche das Weichselknie berührt, besindet sich unterhalb der jüngeren Bedeckung ein Teil des großen ofts



europäischen Schildes (baltischerussischen Schildes); zwischen dieser Linie und einer anderen, die längs des Südwestrandes des Teutoburger Waldes verläuft, liegt das faronische faltungsfeld und noch weiter westlich die Rheinische Masse mit ihrer ungefalteten nördlichen fortsetzung. Während der Südwestrand des osteuropäischen Schildes bis zur Donaumundung, also bis unter die alpinen faltenzüge nach Süden zu verfolgen ist, greift das sagonische Faltungsfeld in form einzelner eingesunkener Beden zwischen die Horste der mitteldeutschen Festlandsschwelle ein. Die Westgrenze des sagonischen Saltungsfeldes durchquert dagegen die festlandsschwelle längs des Südwestabfalles des Chüringer Waldes und verläuft weiterhin entlang dem Westrand der böh= mischen Masse.

Die Sedimentierung der mesozoischen Zeit und weiterhin auch des Tertiars steht in enger Wechsel= beziehung zu den Grenzen dieser drei tektonischen Teile in Norddeutschland. Auf dem Gebiete des Schildes fehlt die Trias und beginnt die marine Unsbildung des Jura erst mit dem Bathonien, \*) die Kreide im Norden erst mit Cenomanablage= rungen. Eozän und Mitteloligozän fehlt. Auf dem saronischen Faltungsfelde sind die Ablagerungen des Mesozoitums und Tertiars vollständig vertreten. Unf der mitteldeutschen Sestlandsschwelle fehlen dagegen wiederum brauner und weißer Jura, Wealden, marine Umertreide, Senon, marines Unteroligozan und marines Miozan. Auf der nördlichen Fortsetzung der Rheinischen Masse ist die Sedimentierung ebenfalls im Begensatz zum fagonischen Sentungsfelde unvollständig.

Ein Versuch, den stellenweise sehr unregelmäßigen Verlauf der erdmagnetischen Linien zur Bestätigung der großen Verschiedenheiten des Schichtenansbaues im Kaltungsselde und auf dem Schilde zu verwenden, ist vorläusig aussichtslos, da die bisher konstruierten getrennten Karten der Verteilung der Inklinations- und Peklinationswerte sowie der Korizontalintensität zur Durchführung einer solchen Untersuchung noch nicht genügen.

Die Zeit der Störung gewisser Schichten des norddeutschen Untergrundes sucht Prof. O. Jaetel in seiner Untersuchung über ein diluviales Bruchsystem in Norddeutschland zu bestimmen. \*\*) Jedem Besucher Rügens wird es auf= gefallen sein, daß an der Kreidesteilfüste zwischen Sagnit und Stubbenkammer die mit zeuersteinlagen gebänderten Schichten der obersten Kreide nicht regelrecht horizontal liegen, sondern in eine lange Reihe von Schollen zerstückelt sind, zwischen denen Diluvialschichten spitzwinkelig eingekeilt sitzen. In den letten Jahrzehnten war man zu der überzeugung gelangt, daß diese Störungen auf den Eisdruck puruduführen seien. Jaekel aber weist nach vierjähriger Untersuchung aller in Frage kommender Aufschlüsse nach, daß hier doch tektonische Störungen vorliegen.

Während der beiden ersten Vereisungen Norddeutschlands lagen die Kreideschichten noch horizontal, so daß sich die älteren Geschiebemergel und Sande konkordant auf ihnen ablagerten. Dann aber folgte eine gewaltige tektonische (vom tieferen Untergrunde ausgehende) Zerrüttung des ganzen Candes. Auf nordwest-südöstlich verlaufenden langen Bruchflächen senkten sich unter zahlreichen Staffel- und Querbrüchen breite Streifen Candes, mahrend andere, 3. 3. Artona, Jasmund, als Staffelhorste stehen blieben. Durch starten Seitendruck wurden die seitlicheren Staffeln von den höher emporragenden mittleren seitwärts überschoben. So fand die dritte Vereisung ein stark zerrüttetes Terrain por und wirkte besonders auf die dammartig hervor= tretenden Reihen der Staffelhorste stark pressend und hobelnd, was zur Abhobelung der schon vorhandenen Diluvialbedeckung, zum Transport großer Kreideschollen und zu weiteren Störungen der Kreideschichten, u. a. auch zu ihrer Aufwölbung, führte. Zum Teil sind die Besteine so weich, daß sie den Wirkungen einer dreifachen Vereisung wohl kaum widerstanden hätten. Es liegt deshalb der Schluß nahe, daß diese Borste sich erst im Caufe des Quartärs ausgebildet haben. Was von den rügenschen, gilt auch von vielen ähnlichen Vorkommen in Pommern, Brandenburg, Posen und Westpreußen, 3. 3. von dem bekannten Muschelkalfrücken zu Rudersdorf bei Berlin.

Es wären also auch nach dem Tertiär noch bedeutende tektonische Störungen eingetreten, nach Prof. Jaekel sogar solche von katastrophenartiger Natur. Sie lassen sich bis an den Harzrand und ins Rheinland, bis Südschweden und bis in das Grenzgebiet der russischen Cafel und der sächsischen Scholle verfolgen. Diese gewaltigen, sämtlich in die "herzynische" Nordwestrichtung fallenden Brüche, die sich von Schweden bis Südpolen durch rund 700 Kilometer erstrecken, möchte Prof. Jaekel ins Diluvium verlegen. Die Verwerfungen hatten die Staffelhorste als Riesenwälle von mehreren hundert Metern Erhebung aufgeworfen und dazwischen tiefe Brabenversenkungen geschaffen. Durch die Abtragung dieser Dammborste und die Ausfüllung der zwischen ihnen liegenden Senken erklärt sich die große Unregelmäßigkeit und die gelegentlich sehr große Mächtigkeit der diluvialen Ablagerungen, die vorwiegend der jüngeren Vereisung zuzuschreiben wären.

Ein ähnliches Ergebnis hinsichtlich der Zeit der jüngsten tektonischen Störungen vertritt Prof. Dr. Eduard Zache, einer der besten Kenner des märkischen Bodens, in einer Arbeit über die Diskordanz im obersten Diluvium der Provinz Brandenburg.\*) Die Ton- und Sandgruben der Mark zeigen sast durchweg, soweit ein Erkennen möglich ist, einen scharfen Gegensatz zwischen dem Liegenden und dem Hangenden. Bei den Glindower Tongruben z. B. bestehen die liegenden Schichten einmal vorherrschend aus umgelagertem Tertiär, während die hängenden rein nordisches Material führen, zweitens



<sup>\*)</sup> Bathonien, eine Stufe der französischen Einteilung der Juraformation, etwa d und s des braunen Jura entsprechend; Cenomanien das unterste Glied der oberen Kreide.
\*\*) Monatsbericht der Deutsch. Geol. Gesellsch., Id. 62 (1910), S. 605.

<sup>\*)</sup> Brandenburgia, Monatsbl. d. Gefellsch. f. Heimatkunde d. Pr. Br., XIX. Jahrg., Ar. 8. — Unter Diskord anz versteht man die ungleichmäßige, nicht parallele Lage einer Schicht zu der unter ihr besindlichen, dem Liegenden.

läßt sich eine horizontale Linie verfolgen, welche die gestörten liegenden Schichten von den völlig ungestörten hangenden trennt. Die Umlagerung des terstären Materials kann mur durch ganz reines Wasser bewerkstelligt worden sein, das eine mächtige autochthone (d. h. an Ort und Stelle entstandene) Eisdecke beim Abschmelzen auf ihrem Grunde lieserte. Dieses reine Wasser besorgte die Ausbereistung und Imlagerung des Tertiärs, und zwar in den Höhlen unter dem Eise. Mehrere Beobachtungen zeigen, daß dabei auch nordisches, diluviales Material ins Tertiär gelangte, und lehren, daß die autochthone Eisdecke keinen völligen Schutz gegen das Eindringen des nordischen, von Gletschern hersbeigeführten Materials bildete.

Die horizontale Crennungslinie und die horisontale Cage des Hangenden bei deutlichen Störungen im Liegenden zeigt sich auch da, wo letzteres nicht aus Certiär, sondern aus nordischem Material besteht. Un anderen Stellen werden von der horisontalen Linie sogar gefaltete, noch ältere Schichten ans und abgeschnitten. Die Ausschlässe von Rüdersdorf bieten Belege für derartige Dissordanzen. Un den Mergelgruben am Kesselse schneidet die horis



Saltung des Certiars unter dem quartaren Geschiebelehm bei Niemeg (flaming).

zontale Linie die Schichten des zur unteren Triasformation gehörenden Röt ab und wird überlagert
von horizontalen Sanden bezw. Geschiebelehm. Es
muß daher folgerichtig die Aufrichtung der Triasscholle in die Schlußzeit der Vergletscherung gelegt
werden. Für Bucow in der Mark ergibt sich dieser
Zeitpunkt sicher daraus, daß sich unter einer Kaltenspitze des Tertiärs nordische Geschiebe gefunden
haben.

Es ist also anzunehmen, daß die Krustenbewegung, welche die Störungen des Liegenden, die Sättel und Mulden schuf, einsetzte, als den Boden noch ein gewaltiger Eismantel bedeckte, der hiebei natürlich in Schollen zerbrach. Dadurch war unter dem Eise ein neues Relief der Erdoberfläche mit anderen Reigungen entstanden und die Schmelzwässer mußten sich ein frisches Bett herstellen; dabei formten sie den Boden zu einer Abrasionsebene, auf die sich nun die Einschlüsse des Restes der Eisdede niederschlugen, teils als geschichtete Bebilde, teils als Geschiebelehm. Dazu gesellten sich sekundäre, allerdings weit schwächere Störungen, meist in form von Staudzungen, durch die aus der zertrümmerten Eisdecke stammenden, senkrecht auf den Boden herabstürzenden oder schräg herabgleitenden Eisschollen.

Es ergibt sich also auch hier, daß tektonische Störungen des Untergrundes der norddeutschen Ebene noch im späten Diluvium stattsanden. In dieses wird auch die tektonische Bewegung, welche das ursprüngliche sinowtal schuf, also die Uckermark vom Barnim-Plateau trennte, zu setzen sein.

Hinsichtlich der Verhältnisse Norddeutschlands zur Eiszeit vertritt Prof. Sache eine etwas abweichende, fehr intereffante und einleuchtende Unsicht, die oben mit der Erwähnung der "autochthonen" Eisschicht schon angedeutet ist. So eine autochthone Eisbildung ist nach ihm mur möglich, wenn die Vergletscherung der Diluvialzeit die ganze Erde im gleichen Sinne umfaßte, natürlich der geographischen Breite entsprechend abgestuft, wie es auch aus den vorliegenden Beobachtungen hervorgeht. In diesem Falle konnte unmöglich in unserer Heimat vor dem anrückenden nordischen Gebirgseise Wasser und weicher Untergrund sich finden; im Begenteil, alles Wasser war gefroren, der Boden bis in eine große Ciefe hinein erstarrt, und die Niederschläge häuf= ten sich als Schnee an und verwandelten sich, wie es in Grönland geschieht, in Eis.

Die Vereisung war also in dem ganzen Gebiete eine gleichaltrige, und die von Norden her anrückenden Gebirgsgletscher fanden das Inlandeis vor und mußten sich auf ihm breiartig ausbreiten. Dabei war es möglich, daß Klippen aus älterem Gestein durch die Eisdecke hindurchragten, so daß das anrückende nordische Eis hier Material aufnehmen konnte, und besonders mußte dies geschehen in dem nächsten Umkreise des standinavischen Korstes, weil hier die autochthone Eisdecke wegen der Kürze der Zeit noch nicht so start war wie in den südlichen und südwesstlichen Lussengebieten.

Uns den von Prof. Zache aufgeführten Beobachtungen geht wohl so viel hervor, daß die Crennungslinie eine stratigraphische Bedeutung allerersten Ranges für das oberste Diluvium hat, was noch dadurch besträftigt wird, daß sie sich auch außerhalb des behandelten Gebietes sindet.

über einen nicht mur für die geologische Wissenschaft, sondern auch für die deutsche Volkswirtsschaft höchst bedeutungsvollen Vorgang, das Aussteigen des Salzgebirges, berichtet Prof. Dr. H. Stille.\*)

Eine aus den Bezirken des heutigen Nordrußland vordringende jungpermische Überslutung hatte weite Gebiete Mittel- und Norddeutschlands überschwemmt und zusammen mit anderen Überslutungen, die von Süden her über die Schwelle zwischen der Tethys, dem offenen Ozean der Zechsteinzeit, und dem deutschen Zechsteinbeden vorbrachen, Nord- und Mitteldeutschland mit dem köstlichen Schatz der Steinsalz- und Kalisalzablagerungen beschenkt.

Das Niederschlags=(Sedimentations=)becken des Zechsteins erweiterte sich zum Absahbecken der deutsschen Trias, und auch später wurde in vorherrschend marinen, weniger auch in sestländischen Bilsdungszeiträumen weithin Schicht auf Schicht über die dabei immer tiefer unter die Tagesobersläche versinkenden Salzmassen gehäuft. Während noch die ganze Triaszeit so ziemlich eine Periode der Derstiefung des gesamten großen deutschen Sedimentas



<sup>\*)</sup> Seitschr. für prakt. Geol., XIX (1911), Beft 3.

tionsbedens blieb, treten im Jura diejenigen Kräfte in Tätigkeit, die auf eine Wiederheraushebung der begrabenen Zechsteinsalze hinarbeiten. Während einige Gebiete im Zustande des Absinkens und insfolgedessen Sedimentationsgebiete bleiben, erfahren andere eine Heraushebung; die Abtragung beginnt zu arbeiten und den Abstand zwischen dem Salzlager der Tiefe und der Tagesoberfläche zu verskürzen.

Dabei besteht zwischen Mord und Süd ein beträchtlicher Unterschied. Ein deutsches Nordmeer, dessen Südgrenze als "Niedersächsischer Uferrand" etwa in der Linie Teutoburger Wald-Sollingharz verläuft, scheidet sich von einem deutschen Südmeere, und schon in den jüngeren Perioden der Jurazeit kann höchstens noch auf kurzer Strecke über die trennende "Mitteldeutsche Festlandsschwelle" hinweg eine Verbindung zwischen Nord- und Südmeer bestanden haben. Cetteres liegt zum aller= größten Teil außerhalb der Verbreitung der Zechsteinsalze; deshalb kommt hier besonders das Nord= meer und die dieses nach Süden umrahmende Mit= teldeutsche Festlandsschwelle in Betracht. In ihrem Gebiete kamen höchstens noch der Braune und der Weiße Jura zur Ablagerung, aber fein Wealden, kein Neokom, kein Gault, kein Senon, kein marin:s Unteroligocan und nur in umgrenzten Räumen Mittleres und Oberes Oligocan, während diese formationen in einer Mächtigkeit von Tausenden von Metern nördlich des Niedersächsischen Uferrandes abgesett wurden. Während so im Süden wenigstens keine weitere Entferming der Salzlager von der Tagesoberfläche erfolgte, wuchs das sie bedeckende Bebirge im Norden gewaltig an.

Dieser große Gegensatz zwischen Nord und Süd ist hauptsächlich in den sogenannten epirogene= tischen (festlandbildenden) Bewegungen der Erdfruste begründet, Bewegungen, die durch lange Derioden hindurch mehr oder weniger gleichmäßig fortgehen; sie werden in gang bestimmten Phasen von den eigentlich gebirgsbildenden, den orogenetischen Dorgängen unterbrochen, und diese bewirkten die besonders hohe Heraushebung des Salzgebirges längs einzelner Hebungslinien. Eine Vorstellung von der Stärke der hier tätig gewesenen orogenetischen Kräfte gibt uns der Umstand, dag wir im Bezirke des Niederdeutschen Bedens an vielen Orten das Salzgebirge dicht unter der Tagesoberfläche antreffen und daß es unter 5000-7000 Meter Deckgebirge hervor seinen Weg bis zu Tage oder dicht unter Tage fand, während im Süden bei der geringen Mächtigfeit des Deckgebirges der Weg aus der Tiefe bis in abbauwürdige Regionen nicht den dritten Teil betrug. Bier ist dann vielfach die Verfürzung des Abstandes zwischen Salzgebirge und Tagesoberfläche nur wenig mit eigentlichen fal= tungsvorgängen verbunden gewesen und mehr flächenhaft im Verlaufe der Abtragung (Demudation) des bededenden Bebirges erfolgt.

Underwärts haben dagegen sehr intensive faltungsvorgänge dem Salze den Weg nach auswärts ermöglicht, und hier ist sein Austreten an ganz bestimmte "Salzlinien" gebunden. Wo die Wellen, in die der Boden des "Niederdeutschen Beckens" in den orogenetischen Phasen gelegt wurde, am höchsten schlugen, nur da fand das alte Salzgebirge den Weg in abbauwürdige Teusen. In der hannoperschen Candschaft offenbaren geradezu die weithin sichtbaren Fördergerüste und rauchenden Schlote der Kaliwerse die Cage der geologischen Achsen, d. h. der Cinien, in denen der Untergrund am höcksten herausgehoben worden ist. Diese "Achsen" werden zu "Salzlinien", wenn eben die Heraushebung der Salzlager bis zu erreichbaren Teusen gediehen ist. Der Verlauf solcher Salzlinien ist aber vielsfach durch Quervertiefungen unterbrochen, und hier sinkt das Salzgebirge zwischen aufragenden Partien in unerreichbare Tiesen ab, wie z. 2. zwischen Cehrte und hänigsen. hie und da noch etwas Buntsfandstein tragend, ist das Salzgebirge des Nieders

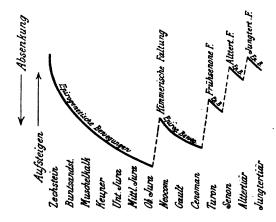

Schema der "Absenkung" und des "Auffteigens" der Zechsteinsalze in der Region einer Bedungsachse des Alederbeutschen Bedens (nach Stille).

deutschen Bedens vielsach randlich von Verwerfungen umgrenzt und erscheint dadurch als "Horst", und zwar als "Aufpressungshorst", wie Prof. Stille diese hochausgepresten und dabei von der Umgesbung seitlich losgerissenen, den angrenzenden Schicketen bei der Hochbewegung gewissermaßen vorangeseilten Kerne eines Sattels nennt, während Ed. Sueß als Horst ein gegen seine in die Ciefe sinkende Umgebung stehengebliebenes Stück beszeichnet.

Nach neueren Untersuchungen hat nun dieses Aufsteigen des Salzgebirges längs der Salzlinien nicht in einem einzigen engbegrenzten Zeitraume, gleichsam mit einem Auck, stattgefunden, sondern in mehreren orogenetischen Phasen. Diese Phasen unterbrechen mehr episodisch die in den langen Zwischenzeiten sich vollziehende Absenfung des Niederdeutschen Bedens. Sie heben, wenigstens in gewissen Teilen, die Absentung auf; aber nach ihnen sett diese wieder ein, und die schmalen Streifen von Salzgebirge, die bereits das Licht der Sonne geschaut haben, sinken von neuem unter den sich häufenden Sedimenten ein, bis eine neue orogene= tische Phase ihnen wieder einen Auck aufwärts gibt. Die Wirkung der Hebungsvorgänge überwiegt aber schließlich doch, und so gelangt das Salzgebirge an der einen Stelle in dieser, an der anderen in jener Hebungsphase an oder bis dicht unter die Tagesoberfläche. Die orogenetischen hauptphasen,



die in letzter Zeit im Bau der deutschen Gebirge festgestellt sind, sind natürlich auch die Hauptphasen in der Heraushebung des Salzgebirges, und meist haben sich die Wirkungen mehrerer kaltungsphasen summieren müssen, um das Salzgebirge in geringe Tiesen oder zu Tage zu bringen.

In später Jurazeit (vorkretazeische fal= tung) hat die Hochbewegung längs einem Teile der Uchsen begonnen, aber es fehlt bisher noch der Beweis, daß die Heraushebung des Salzgebirges bereits irgendwo bis zur Tagesoberfläche geführt hatte. Heute schon nachweisbar ist das Unfsteigen der Salzmassen bis zu Tage in der zweiten großen orogenetischen Phase, der frühsenonen, die durch lange Perioden gleichmäßiger Sedimentation von der ersten getrennt ift. Recht häufig ift fo= dann der fall zu beobachten, daß nach der alt= tertiären Saltungsphase und vor der Oligo= gangeit eine freilegung der höchstaufragenden Teile der Salze erfolgt ift, so daß strichweise über diese die oligozane Überflutung hinwegging. Endlich hat auch noch, wie einige Beobachtungen ergeben,



Bloddiagranun des Meigner. Ganz hinten: Candichaft zur Zeit des Basaltergusses. Mittelgrund: Monadnock des Meigner. Dorbregrund: Zerichneidung der Jastebene durch die Werra und ihre Zustusse.

die jungtertiäre faltung die Heraushebung entlang gewissen Salzlinien verstärkt.

In einem gewiffen Zeitpunkte muß das Sal3= gebirge bei fortschreitenden Beraushebungen mit dem Grundwaffer der hohen Regionen in Berüh= rung kommen, und es beginnt eine Auflösung des leicht löslichen Salzgebirges, speziell seiner lösliche stein und Abraumsalze, während der Unhydrit (Gips) weniger davon ergriffen wird. Diese Auslaugung schreitet ziemlich flächenhaft nach der Tiefe vor, so daß der "Salzspiegel", das je= weilige Ablangungsniveau, eine ziemlich ebene fläche darstellt, die nur an den flanken steil in die Tiefe geht. über dem Salzspiegel liegt, hervorgegangen aus dem weniger leicht löslichen Unhydrit, der "Trümmergips" oder "Deckgips", der bei fort= schreitender Ablaugung nach unten nachwächst. Die durchschnittliche Mächtigkeit eines Trummergipses von 40 bis 50 Metern bedeutet die subterrane Ablaugung einer Hunderte von Metern mächtigen Steinsalzpartie. Die für die höchste Besamtmächtig= feit der deutschen Salzlager gelegentlich gegebene Biffer von 500 Metern wird im hannoverschen stellenweise allein schon von der jüngeren Salzfolge überschritten.

Wie die Tiefen der Erdrinde, so haben auch die Erhebungen ihre oft sehr anziehende, wenn auch fast immer etwas betrübende Geschichte; denn

wir hören dabei fast nur von Abtragung, Einsehnung, Erosion und ähnlichen Anzeichen des Alsterns und Vergehens, selten von Reubildungen und Erhebungen. Die Cehre von der Oberstächengestaltung der Erde, die Geomorphologie, bemüht sich gegenwärtig, die Formentwicklung der Erdobersstäche solgerichtig zu ersorschen und eine erakte Besnennung für ihre mannigsachen Gebilde zu schaffen, die es gestattet, die charakteristischen Süge einer Landschaft in wenigen Worten auszudrücken, sie gewissermaßen in eine kurze, übersichtliche Formel zu bringen.

Bu den Urbeiten, die in diesem Sinne die Bestaltung der Erdoberfläche zu erforschen suchen, gehört eine Untersuchung von B. v. Staff über die Entwicklung des flußsyftems und des Candschaftsbildes im Böhmer= walde.\*) Die meisten deutschen Mittelgebirge haben den Charafter einer einstigen Deneplain, d. h. einer Rumpfebene, in der alle Unebenheiten durch die Tätigkeit der fluffe fast völlig beseitigt sind, und alle Wasserläufe ein von der Quelle bis zur Mün= dung gang allmählich immer mehr abnehmendes Befälle zeigen. Mur einzelne Bartlinge (Monad= nocks) aus widerstandsfähigerem Gestein erheben sich noch über die allgemeine Ebene, 3. 3. Schneekoppe und Broden. Durch die Erhebung der Mittelgebirge wurde die Erosion von neuem erwedt, es bildeten sich die jetigen Täler aus, die im Verlaufe des fortschreitenden Erosionszyklus eine neue Rumpf= ebene herausformen werden. In einem solchen 3y= flus folgt auf eine kurze Jugendperiode mit rasch zunehmenden Böhenunterschieden ein Reifestadium, in dem das Relief am ftarkften entwickelt ift und die formen die größte Mannigfaltigkeit zeigen. Da= nach nehmen die Böhenunterschiede rasch ab, und endlich folgt die Zeit des Alterns, in der fich auch das schwache noch vorhandene Relief immer mehr verwischt und die Rumpfebene sich immer mehr ausprägt.

Bu Beginn eines folchen neuen Erofionszyflus folgen die flusse sämtlich der Abdachung der ge= hobenen Ebene, indem sie annähernd parallel von dem am stärksten gehobenen Rande gur Erofions= basis hin fließen. Solche flusse nennt man konse= quente oder folgeflüsse oder auch Hangflüsse. 2111= mählich entwickeln sich seitliche Zuflusse in den zwi= schen harten Schichten gelegenen weicheren, also senkrecht zur Abdachung (subsequente oder Schichtfluffe), welche die schwächeren unter den benachbarten folgeflüssen abschneiden und zu Mebenflüssen degradieren. Don den Schichtflussen als Erosions= grundlage aus entwickeln sich schließlich flusse dritter Ordnung, von denen naturgemäß die einen als Solgeflüsse zweiter Ordming oder resequente flüsse ebenfalls der ursprünglichen Abdachung folgen, während die anderen als obsequente oder Stirn= fluffe ihr gerade entgegenfließen. Insequente fluffe, die feine Beziehung zur Abdachung zeigen, entwickeln sich im allgemeinen nur bei borizontaler Schichtung. Diese besonders von Davis aufgestellte Tal= bildungslehre ift zum besseren Derständnis der Ausführungen B. v. Staffs erforderlich.



<sup>\*)</sup> Zentralbl. f. Mineral., Geol. und Pal., 1910 (Ref. von Dr. Urldt in Naturw. Annosch., 1911, Ar. 11).

Harz und Riesengebirge können als vollendete Beispiele der geschilderten Tyklenentwicklung angesehen werden. Über die vollkommenen Ebenheiten der Hochflächen erheben sich die Härtlinge als Reste des letten Erosionszyklus. Auch die Huffe sind zumeist aus dem älteren Zyklus übernommen, ihre alte Richtung und ihre früher auf freier Ebene sich beliebig windenden Läufe sind durch die hebung in tief eingeschnittenen Tälern firiert worden. Im Böhmerwalde dagegen, wo die ebene Hochfläche gang fehlt, Höhenrücken und Talzüge scheinbar regellos durcheinander liegen, scheint die Theorie der Erosionszyklen sich nicht zu bestätigen. Aber das ift, wie v. Staff eingehend ausführt, nur scheinbar der fall. Die ebene Hochfläche fehlt im Böhmerwalde nur des= halb, weil der Erosionszytlus viel weiter vorgeschritten ift, die Erosionstäler sich bereits viel mehr verzweigt und viel stärker verbreitert haben als in den anderen deutschen Mittelgebirgen. In einzelnen Unzeichen läßt sich die Lage der alten Peneplain jedoch immer noch erkennen. Ein ganz besonders deutlicher Hinweis auf sie liegt in der ausgeprägten Höhengleichheit nicht mur der Einzelgipfel, sondern auch der langgestreckten Ruden, ganz gleich, welcher Gesteinsart sie sind. Darin ist nicht eine langsam beginnende Einstellung auf ein gleiches Niveau, sondern der lette, langsam schwindende Rest einer früheren Cotaleinebnung zu sehen. Es liegt hier ein sehr ausgereiftes Stadium der höhengliederung vor, an dem neben den vom porigen Zyklus übernommenen, im wesentlichen konsequenten flüssen besonders die durch die Bebung erst geweckten, gegenwärtig aber bereits machtig entwickelten Schichtflusse gearbeitet haben. Don diesen sind zahlreiche alte Folgeflüsse abgeschnitten worden, wie v. Staff eingehend nachweist. Diese Schichtflüsse zeigen jett schon wieder ein nahezu ausgeglichenes Gefälle, und in ihren breiten Calungen legt sich bereits eine neue Einebnungsfläche an, bis zu der die höhen allmählich abgetragen werden muffen. Dem werden fich die harteren Besteine länger widerseten als die weicheren, aber schließlich wird ein Zustand eintreten, in dem nicht mehr die Härte, sondern die Entferming vom Bebirgsfuße die Höhenlage bestimmt und die flusse wieder "greisenhaft" konsequent und im ganzen geradlinig, wenn auch stark mäandrisch der Donau und dem Budweiser Beden zufliegen.

50 läßt troß des scheinbar ungeordneten haufswerkes von wirr durcheinander gelagerten Kuppen und Kämmen, Crockentälern und Vächen eine sorgsfältige Vetrachtung in der Candschaft des Vöhmerswaldes eine Gesehmäßigkeit erkennen, die vollskommen dem entspricht, was nach dem geomorphoslogischen Entwicklungsgesetz zu erwarten ist. Auch der Vöhmerwald ist troß seines abweichenden äußeren Vames ein ebenso treffendes Veispiel für die Gültigkeit dieses eingangs stizzierten Gesetzes wie die anderen deutschen Mittelgebirgslandschaften.

Trockentäler, deren ehemalige Wassermassen spurlos verschwunden sind, und Stellen, an denen eine völlige Umkehrung der Caufrichtung stattgesfunden hat, schildert auch Dr. Jos. Reinds\*)



Die meisten Crockentäler östlich des Lechs, namentlich die größeren, sind zweifellos Abzugs= fanäle der Schmelzwasser eiszeitlicher Bletscher; zahlreiche kleinere Täler sind jedoch sicherlich auch durch Versiderung des Wassers in den losen Uufschüttungen der Hochfläche entstanden. Und die meisten Crockentäler westlich des Cechs sind auf andere Weise als durch Schmelzwasser entstanden, meistens durch das Dersiegen oder eine allgemeine Minderung des Brundwassers. Nördlich der Donau, im Juragebiete, gehören die Trodentäler größtenteils zum Karstphanomen. Sie haben kein gleichsinniges Gefälle und besitzen an ihrem Boden häufig einzelne Dolinen oder ganze Reihen derselben. Die starte Zerklüftung der felsenkalke und Dolomiten läßt das auffallende Regenwasser rasch durchsickern bis auf die tieferliegenden Kimmeridges tone, in deren Borizont dann reichliche Quellen hervorbrechen; daher die zahlreichen Trodentäler in den südlichen Teilen der schwäbischen Alp und auf den Hochflächen des bayrisch-frankischen Jura. freilich ist nicht jedes Trockental im Jura auf diese Weise entstanden. Manche, wie das Wellheimer= tal, das ein alter Donaus bezw. Altmühllauf ist, das Stuiben= und Wendtal, überhaupt die Trocken= täler des hartfeldes sind auf die Urt entstanden, daß die Quellgebiete der ehemaligen fluftäler beim Rücknig der Alb abgefressen und von den Meckar= zuflüssen entführt worden sind. Unch die Tiefen= erosion der flusse hat mitgewirkt, daß ziemlich viele fleinere Trockentäler infolge Tieferlegung des Grundwassers entstanden sind. Durch Tiefenerosion und Sentung des Grundwasserspiegels konnte es geschehen, daß auch im Buntsandsteingebiet der Pfalz und auch in der tonreichen Der= witterungsdecke des Granits im Sichtelgebirge kleine Trodentäler entstanden.

Die Crockentäler des schwäbisch=bayrischen Moranengebietes sind fast ausschließlich in ihrer ganzen Erstreckung trockene Taler. Unter denen des Jura tann man vier Typen unterscheiden: erstens folche, die in ihrer gangen Erstretkung trodene Täler sind; ihr Boden ist durch zahlreiche Sauglöcher und Dolinen ganz porös; zweitens tote Wafferstreden, wo ein Karst= fluß in Schlünden versiegt und weiter talwärts durch im Bette auftretende Quellen wieder mafferführend wird; drittens Caler, die im oberen und mittleren Teile Trodentaler sind und im unteren einen kleinen Wasserlauf besitzen, und endlich soldre, die, nachdem sie eine Strecke weit gefloffen find und felbst Mühlen getrieben haben, in Trockentälern spurlos verschwinden, also in ihrer unteren Caufftrede troden find.

Die Trockentäler des Jura sind canonartig, vielsach auch schluchtartig ausgebildet. Don ihnen gilt, was ein Schilderer der Karsttäler, J. Coijič, schreibt: Die Spuren der flußerosion sind durch Derwitterung stark verwischt, haushohe kelsen stürzeten von den steilen Gehängen in das canonartige Tal herab und verschütteten den trockenen Boden,



<sup>\*)</sup> Naturw. Rundsch., 9. Jahrg., 21r. 37.

der von Dolinen buchstäblich durchbohrt ist. Manche Trockentäler besitzen einen Talboden, in welchen sich von beiden Seiten Schuttkegel und Schutthalden hineinbauen; oberhalb derselben ragen steile hohe Kalkwände auf, welche durch Köhlen ausgezeichnet sind. Dort, wo die Kalkwände bis zum Talboden



Berlauf der vermutlichen Petroleumvorfommen. Die ichraffierten Stellen bezeichnen die beiden Kamme (Untiflinalen) der früheren Gebirgszüge.

hinabsteigen, befinden sich oft die Sanglöcher, welche jett verstopft und mit Gras bewachsen sind.

Zum Schlusse dieses Kapitels seien noch einige geologische Begebenheiten und Ergebnisse mehr lokaler Urt erwähnt.

Großes Aufsehen erregt hat das Hervorbrechen der Erdgasquelle bei Aeuengamme südöstlich von Hamburg am 3. November 1910, mitten in

den gesegneten, durch ihre Bartenerzeugnisse weit und breit befannten Dierlanden. \*) hier hatte man gele= gentlich einer vom Hamburgischen Staate ausgeführten Grundwaffer= bohrung eine Tiefe von 245 Metern erreicht, als etwas ganz Unerwartetes eintrat. Ein entsetzliches Burgeln und Donnern, mutendes 3ischen und fauchen fam aus der Tiefe, die Erde erbebte wie von entfesselten Urgewalten, so daß die Urbeiter, von wilden Schreden erfaßt, davonstürzten, und ein Strom von Grubengas schoß aus der Tiefe hervor, stieg den Bohrturm in Trümmer und entzündete sich an

dem feuer einer nahestehenden Cokomobile. Unter betäubendem Getöse zeigte sich nun jenes schöne flammenwunder, ein gewaltiges feuerkreuz mit etwa 15 Meter langen flügeln, das über drei Wochen lang Tag und Nacht Tausende Schaulustiger

ansockte. Um 25. November gelang die Söschung des Brandes, am 2. Dezember der Verschluß der Quelle.

Der Untergrund des Bodens, der nach Norsen zu an die völlig ebene alluviale Elbmarsch, nach Süden an die jungdiluviale, sandige, breite Vorgeest anstöst, weist seinen eigenen, mit diesen Oberflächensormen in wenig Zusammenhang stehensden geologischen Ban auf. Das durchbohrte Schichtenprosil setzt sich wie solgt zusammen:

Don 0 bis 10 Meter Alluvium (Schlickdecke und

flußsand),

von 10 bis 91 Meter Diluvium (Geschiebes mergel, Kies, Sande, Mergelsand, Conmergel),

von 91 bis 151 Meter Untermiogan (falffreie Glimmersande und Glimmertone),

von 151 bis 184 Meter Oligozän (feinsandiger Glimmertonmergel und Glimmersand mit Hossilien),

von 184 bis 245 Meter (Eogan?, 3. T. kalsfige, 3. T. kalkarme, grünliche bis bräunliche feinsfandige Glimmertone mit kossilresten).

Uns älteren Bohrungen war bereits bekannt, daß mindestens nördlich von Neuengamme unmittel= bar unter dem wenig mächtigen Diluvium ein unterirdischer Ruden von Untermiogan aufragt, der fich nun auch weiter sudwarts zu erstrecken scheint. Nach den Erfahrungen, die man im übrigen Nord= deutschland von dem Baue des vordiluvialen Un= tergrundes gewonnen hat, wird man auch bei Bam= burg erwarten können, daß Tertiar, Kreide und die übrigen formationen des tieferen Untergrundes durch Spalten zu Schollen zerftückelt und anein= ander verschoben wurden, derart, daß Borfte und Braben bezw. Sättel und Mulden entstanden sind. Nach Dr. Koert müssen teilweise offene, mit Bas und Waffer erfüllte Klüfte porhanden fein, welche die tertiären Tone durchsetzen. So eine mit Bas und Waffer erfüllte Kluft muß die Neuengammer Bohrung angetroffen haben, mas alle Erscheinun= gen, auch die großen Mengen des ausgehauchten



Die brennende Gasquelle in Meuengamme. Abendaufnahme.

Gases, aufs beste erklärt. Denn es ist klar, daß in einem komplizierten Bruchspaltensystem ungesheure Mengen Gas, zumal unter Druck, aufgespeichert werden können, und daß ein so beweglicher Körper wie Gas auf diese Weise recht weit von seinem Entstehungsorte fortgeleitet werden kann.

Interessante Schlüsse ergeben sich ferner aus dem Empordringen eines chlorreichen Wassers zu-

<sup>\*)</sup> Die Umschan, 14. Jahra., Ar. 50. (Dr. H. Michaelsen); Petroleum, Zeitschr. usw. 21. Dezember 1910, Dr. Koert).

sammen mit dem Gase. Weiter südwärts gegen Wiesen ist eine starke Versalzung des Grundwassers bemerkbar, die ihren Grund offenbar in dem unsern von Wiesen und 16 Kilometer von Neuengamme angetroffenen mächtigen Salzgebirge hat, das seinen Einfluß vermittels Zuslüssen und Neuengamme dassebirge durchsetzen, bis nach Neuengamme auss

Ögelsee hatte der Sapropelit eine überraschend mächtige Ublagerung gebildet, an der Nordspitze der Insel erreichte eine bis auf 32 Meter niedersgebrachte Vohrung noch nicht den ursprünglichen Seeboden.

Nachdem sich der See so weit mit kaulschlamm gefüllt hatte, daß die Seetiese nur noch rund



Ögel-Infel vom Ufer aus gefeben.

dehnt. Die Umgebungen der norddeutschen Salzhorste haben sich schon so vielsach als Erdöl führ rend erwiesen, daß man mit Jug und Recht das Gas von Neuengamme als einen Abkömmling des Erdöls betrachten kann. Der hohe Gehalt dieses Gases an leichtem Kohlenwasserstoffgas (Methan = 91.5 Prozent) erlaubt nicht, es von der außerordentlich methanarmen Braunkohle abzuleiten; Steinkohle aber gibt es im Tertiär nicht.

Unf jeden kall eröffnet die neue Gasquelle begründete Hoffnungen auf Erschließung von Vodenschäßen in der Hamburger Gegend, seien diese nun weitere ergiebige Erdgasquellen oder Petroleum in abbanwürdiger Menge.

Daß in Gewässern durch plötliche Bodenerhe= bungen Infeln, meistens allerdings recht vergang= licher Matur, entstehen, ist nicht eben selten, namentlich wenn vulfanische Kräfte im Spiele sind. Eine weniger häufig beobachtete Urt der Infel= bildung vermittels hebung durch Gafe beleuchtet Prof. Dr. H. Potonie an dem Beispiel des am 23. Oftober 1910 im Bgelfee bei Beeskow (Prov. Brandenburg) aufgetauchten, etwa 70 Meter langen und 30 Meter breiten Eilandes. \*) Derartige Base kann neben dem Torf der in offenen Bewässern weit häufigere, von echten Wasser= organismen erzeugte Schlamm bilden, der aus den auf den Seeboden geratenden abgestorbenen Individuen entsteht. Diese verwesen nur dann vollständig, wenn das Wasser genügenden Sauerstoff herbeiführt, also hinreichende Bewegung besitt; sonst entsteht der breitge brennbare Saulschlamm oder Sapropel (siehe Jahrb. IX, 5. 1(2), der sich im Verlaufe längerer Zeiträume derartig anhäusen fann, daß felbst ursprünglich tiefe Seen dadurch schließlich der Verlandung entgegengeben. Im

4 Meter betragen haben mag, trat der südlich an den See herangehende Teil der Spree mit dem Südteil des Sees in Derbindung und führte reichlich Sand in den See, der sich auf dem Sapropelit ablagerte und seine Bildung behinderte. Da unter Wasser sich ablagernder Sand sich dicht packt und in naffem Zustand fehr undurchläffig ift, fo bildete diefer neu sich aufschüttende Seeboden auf dem älteren Sapropelit einen gut schließenden Dedel, der Gasblasen zunächst nur schwer und endlich gar nicht mehr an die Oberfläche durchließ. Dieser neue, stark sandige Seeboden besitzt jetzt auf der Insel eine Dicke von rund 1/2 Meter. Der See glich nun gewiffermaßen einer Konservenbuchse, deren Inhalt ein Sapropelit ift, geschloffen von einem Deckel aus naffem Sande, gemischt mit wenig faulschlamm. Die weitere Zersetzung der brenn=



Das Schalfenmahrener Maar.

baren organischen Bestandteile des Sapropelits hat dann schließlich den Deckel der Konservenbüchse durch die Gasentwicklung gesprengt; denn das spezifische Gewicht des unter der Sanddecke eingeschlossenen Materials mußte mit dem sich steigernden Gase



<sup>\*)</sup> Jahrb. der Kgl. Preuß. Geol. Candesanstalt 1911; 27aturw. Wochenschr., 19. Jahrg., 27r. 14 und 41.

gehalt immer geringer werden, fo daß schließlich nur eine Auslösung, vielleicht durch ein heftiges, Wellengang herbeiführendes Unwetter, nötig war, um die kleine Katastrophe zu bedingen, die die Entstehung der Insel zur folge hatte. Durch die fehr tragfähigen Sapropelitmaffen wird nun die Infel, ein Deckelbruchftuck getragen, bis Wind, Wellen, Eisgang, menschlicher übermut ihr ein Ende bereiten werden.

Der vergangene Winter 1910/11 hat durch Bildung einer verhältnismäßig starten Eisdede Belegenheit gegeben, die drei Eifelmaare auf dem Mäuseberg bei Dann auf ihre Tiefe hin zu unter= suchen. Allerlei duftere Sagen umweben diese eigentümlichen Kraterseen, die weder Zufluß noch 216=

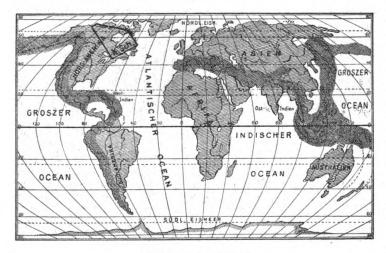

Derlauf der tertiaren Saltungen.

fluß haben und ihren Wafferstand faum verändern. Das höchst gelegene Weinfeldermaar, im Dolks= munde das "tote Maar" genannt, da es feinerlei Cebendes beherbergen soll, besitzt die gewaltige Tiefe von 98 Metern, das Bemundermaar eine solche von 71 Metern und das Schalkenmahrermaar die Tiefe von 39 Metern. Die Messungen sind von Naturforschern der Universität Bonn vorgenommen.

### Uns fremden Erdteilen.

Die großen Züge im Plane des Erdreliefs ju entschleiern, wird immer wieder eine lockende Unfgabe für den Beologen bilden. Prof. f. B. Taylor versucht etwas derartiges, indem er die Beziehung des tertiären Bebirgs= gürtels zum Urfprung des Bauplanes der Erde untersucht. \*) Eine der wichtigsten Tatsachen im Baue der Erdrinde ift die Existenz eines Gurtels junger faltengebirge, der von den füdamerifanischen Kordilleren über Westindien, die nordamerikanischen Kordilleren und die Inselbogen Oftasiens nach Oftindien führt, von wo an er bis zur Sierra Mevada und zum Atlas den Sud= rand des großen afiatisch=europäischen Sestlandes

(Eurasiens) bezeichnet, während eine Abzweigung über die malanesischen Inselzüge und Neuseeland nach Süden führt.

Dieses gang hervorragende Element im Bauplan der Erde hat man bisher immer in erster Cinie in seiner Beziehung zum Brogen Ozean betrachtet, den es in fast ununterbrochener Linie um= randet. Es darf aber auch nicht übersehen werden, daß dieser gleiche Gürtel einen wichtigen Teil der Peripherie aller Kontinente, ausgenommen Ufrikas, bildet. Diese lettere Beziehung hervorhebend, sucht Taylor den Nachweis zu führen, daß die Gebirge nicht vom Meere aus an das Cand herangeschoben sind, wie vielfach angenommen wird, sondern daß ihre Auffaltung in umgekehrter Richtung stattge-

funden hat, und daß wir daher das größte Ausmaß der Faltung am Rande der größten Kontinen-

talmaffen finden.

Derhältnismäßig leicht ift die Beweisführung für den Teil des Bebirgsgürtels zwischen Kleinafien und Kamtschatta, für den bereits Sueg ein Abfliegen der Bebirge nach dem Meere zu an= genommen hat. Dieser Gürtel be= steht im Süden Zentralasiens aus zwei bis drei, am Oftrande aus einer einfachen Kette. Der Grund dafür ist noch nicht sicher festge= stellt; jedoch mag im Süden der Widerstand, den das indoafrikani= sche Tafelland der südwärts dran= genden eurasischen festlandsmaffe entgegengesett hat, wesentlich zur Bildung der parallelen faltungs= Imien (Bimalaja und Ketten=

gebirge nördlich davon) beigetragen haben, mahrend im Often gegenüber dem offenen Ozean ein= fachere Linien entstanden. Dort, wo der alte indoafrikanische Blod am weitesten wie ein Keil in die afiatische Masse eindrang, am himalaja und Pamirplateau, wurden die falten am engsten gu= sammengepreßt und erhoben sich die gewaltigsten Bochländer und die höchsten Bergketten. Bu beiden Seiten des südlichen Blocks (Perfien, Binterindien) drängten sich die Ketten weiter nach Suden. Alle diese Tatsachen sprechen gang entschieden dafür, daß bei der Aufrichtung der jungen Saltengebirge Usiens der gebirgsbildende Druck vom Kontinent,

nicht vom Ozean ausgegangen ift.

Schwieriger Scheint der Beweis für Europa, wo die konvere Seite der Gebirge nicht dem Meere, fondern dem festlande zugekehrt ift, fo daß man meinen möchte, hier sei der Druck nach dem Cande hin gerichtet gewesen. Dennoch nimmt Caylor auch hier das Begenteil an, mur fei infolge der Kleinheit der europäischen Scholle der Schub nach Süden bedeutend geringer als bei dem riefigen Usien gewesen; deshalb konnten lokale Einflusse den normalen Verlauf der Gebirgsbogen leichter stören. Tatfächlich ist die größte in Europa befannte überschiebung in Skandinavien nach Oft= füdost gerichtet, und wenn wir in den Alpen und den nördlich davon liegenden älteren Gebirgen nach



<sup>\*)</sup> Naturw. Rundsch., 24. Jahrg., 27r. 26 (Ref. von Urldt).

Norden gerichtete Überschiebungen finden, so sieht Caylor diese nur als oberflächliche Erscheinungen an und meint, daß hier vielmehr nach Süden gestichtete Unterschiebungen vorliegen, die ja zu dem gleichen geologischen Bau führen müßten.

Ahnlich verhalte es sich mit Nordamerika; auch hier sei die Kaltung vom Cande ausgegangen, auch hier müßten also östliche Überschiebungen in Wahrheit westliche Unterschiebungen sein. Dafür spricht besonders der Bau des Gebirgsknotens von Alaska, dessen besondere Breiten- und höhenentwicklung sich einfach durch die Annahme erklärt, daß hier Druckwirtungen von Assen und von Nordamerika zusammenwirken. Dann liegen ringsum auf der Nordhalbkugel Druckwirtungen vor, die vom Nordpol nach dem Aquator zu gerichtet sind.

Sodann weist Taylor auf die merkwürdige Parallelität der öftlichen und westlichen Küsten der Baffinbai und der Davisstraße hin. Zwischen Grönland und Baffinland sowie den anderen nördlichen Inseln beträgt der Abstand in südwestlicher Richtung durchweg 530 Kilometer, zwischen Grönland und Cabrador 900 Kilometer. Da auch der Bau der gegenüberliegenden Gebiete ein völlig ent= sprechender ist, so erhält man gang den Eindruck, als sei hier der nordamerikanische Kontinent um 900 Kilometer nach Südwest von dem alten Horste Grönland abgerückt. Weiter wird dann wahrscheinlich gemacht, daß auch Europa und Usien erst in späterer Zeit, eben im Zusammenhang mit der tertiären Bebirgsfaltung, von Grönland abgerückt seien, mit dem sie einst zusammenhingen; mur find sie entsprechend ihrer größeren Gesamtmasse weiter abgerückt als Nordamerika.

So ergibt sich die Amahme eines allgemeinen Bleitens der Erdfruste von hohen zu niederen Breiten auf der nördlichen Halbkugel nicht nur aus den peripheren Ketten, die den Südrand von Eurasien und den Südwesten von Nordamerika einfassen, sondern auch daraus, daß auf allen Seiten von Grönland die Erdfruste gespalten und wegge= zogen erscheint, und zwar am wenigsten weit auf der Seite der kleineren, am weitesten auf der Seite der mächtigsten Randketten. Dieses Ubfließen des Candes von den Polen bringt Caylor mit der Zunahme der Abplattung in Zusammenhang und sucht auf diese Weise auch zu erklären, weshalb das Abfließen im Norden in weit stärkerem Maße stattgefunden hat als in der Umgebung des Südpols. Durch die stärkere Verschiebung am Nordpol mußte der Schwerpunkt der Erde sich nach Süden verschieben und damit auch das Sphäroid der ozeani= schen Gewässer, woraus sich dann auch die Konzentration des Candes im Norden, des Meeres im Süden, die südliche Zuspitzung der Kontinente und andere Eigentümlichkeiten des Erdreliefs erklären ließen. Eine große Stüte für Caylors Unnahme des Schubes von den Kontinentmassen aus würde sich ergeben, wenn es gelänge festzustellen, daß die Saltung der amerikanischen Ketten tatsächlich in der von ihm angedeuteten Richtung. erfolgt fei.

Die geologischen Beziehungen zwisichen Südamerika und der Antarktisitellt auf Grund der Forschungsergebnisse der schwesdischen Südpolarerpedition unter Benutzung der

Sunde der übrigen antarktischen Expeditionen und eigener forschungen im südlichsten Umerika Prof. Dr. O. Nordenskjöld dar.\*) Wie in Süd= amerika lassen sich auch in dem etwa 7 Breitengrade südlicher liegenden antarktischen Gebiete zwei Hauptabteilungen unterscheiden, eine westliche gefaltete Kette und ein östliches, großenteils vultanisches Cafelland. Don der antarktischen Gebirgskette kennen wir allerdings nur die außere Randzone und die Inseln. Diese bestehen gerade wie im südlichsten Südamerika überwiegend aus in der Tiefe erstarrten Besteinen von granodioritischem Typus, und zwar stimmen die Besteine beider Be= biete sogar nach ihrer Struktur und der für die ganze Kordillerenkette durchaus charakteristischen Zusammensetzung überein. Neben diesen Tiefen= gesteinen trifft man in beiden Gebieten in dieser Zone auf vulkanische sowie regional umgewandelte Schiefer.

Unch die hinter der Küstenkette hinziehenden Zentrals und Ostfordilleren und die entsprechende Zone in der Antarktis, soweit sie bekannt ist, zeigen große Ahnlichkeiten, und nicht geringer ist in beiden Regionen die Abereinstimmung zwischen den östlichen Tafelgebieten. Wenn auch die Kauna der antarktischen Ablagerungen in vieler Hinsicht eigenartig entwickelt ist, so bleibt doch immer eine sehr große Ahnlichkeit mit Südamerika übrig. Sogar der erste Anfang der in der Kreidezeit einsetzenden Ausbreitung des Meeres scheint in beiden Gebieten gleichzeitig zu sein.

Beide Cänder zeigen auch in ihrem äußeren Unfbau und dessen Entwicklungsgeschichte Ent= sprechendes. Die für alle andinen Sjordfüsten charakteristische Kanalbildung zeigen auch die Küstenfordilleren der Untarktis in ähnlichen tiefen Cängs= tälern. In allen wichtigen Beziehungen bildet das antarktische Gebiet eine fortsetzung von Südamerika, mur ist es tiefer ins Meer versenkt und stärker vergletschert. Seine südlichen Teile sind weit weniger bekannt, doch besteht, soviel wir wissen, keine wesentliche geologische Ungleichheit zwischen ihnen und dem südlichen Südamerita. Der in bedeutender Entfernung vor dem westantarktischen Bebiete gelegenen Gebirgstette der Südshetlandinseln, die sehr wenig bekannt sind, hat Südamerika nichts Entsprechendes gegenüberzustellen. Wir haben in diesen Inseln jedenfalls ein Stud einer noch weiter nach außen gelegenen Küstenkordillere zu sehen.

Die Betrachtung einer Karte der Meerestiefen zeigt, daß die beiden Gebiete durch einen untersseichen Rücken verbunden sind, von dem einzelne Stücke über den Meeresspiegel emporragen. Wenn auch Sueß diese unter dem bezeichnenden Namen der südlichen Untillen zusammengefaßt hat, so zeigt doch das wenige, das wir von ihnen wissen, daß die Inselgruppen (Süds-Orkney, Süds-Sandwich, Südgeorgien, Shags-Selsen) durchaus keinen einheitslichen Bau besitzen.

Was wir sicher wissen, ist, daß das südliche Südamerika und die nördliche Westantarktis einsander geologisch und topographisch außerordentlich ähnlich sind. In der geologischen Deutung des



<sup>\*)</sup> Die Umschau, 14. Jahrg, 27r. 48.

beide verknüpfenden großartigen Inselbogens, der südlichen Untillen, sind wir trot der Untersuchungen der letzten Jahre von einer sicheren Sösung weit entfernt.

Wie mannigfache Schicksale ein Stück Erdsboden durchzumachen hatte, bis es uns in seiner heutigen, sicherlich auch noch nicht endgültigen Gestaltung vor Augen tritt, zeigt die von A. P. Cosleman erforschte und erzählte Geschichte des Kanadischen Schildes, eines gewaltigen Komplezes von Urgesteinen, den Such neuerdings mit seiner Umrandung auch als "Caurentia" bezeichnet.\*) (5. seine Cage auf Abb. S. 91).

Der geologische Bau des Kanadischen Schildes bietet die größten Gegensätze, indem unmittelbar über den kristallinen Gesteinen der Urzeit der junge Beschiebelehm lagert. Der Schild zeigt die Oberflächenformen, die von einer so alten Candmasse zu erwarten sind; er ist sehr früh in eine Aumpfebene abgetragen worden, die aber später gehoben und durch fluffe zerschnitten worden ist. Diese He= bung ist nicht überall gleichmäßig erfolgt; denn während die Rumpfebene (Peneplain, siehe den Ub= schnitt über den Böhmerwald) stellenweise fast bis zum Meeresniveau absinkt, erhebt sie sich an anderen Stellen 900-1200 Meter hoch darüber. Nach Süden bricht der Schild plötlich längs der großen Verwerfung des unteren Corenzstromes ab; die Nordostfüste Cabradors scheint eine Verwerfung von noch größerer Sprunghöhe darzustellen. Man hat die Vermutung ausgesprochen, daß Grönland, Hochschottland, Standinavien und firmland Teile des Schildes gebildet haben, die durch das Ein= sinken der ozeanischen Beden abgetrennt wurden.

Typisch für den Bau des Schildes ist die Bruppierung von Granit= und Gneis=Batholithen\*\*) der verschiedensten Größe, von denen ringsum nach allen Seiten kristalline Schiefer steil (unter 60 bis 90 Grad) einfallen. Stellenweise erkennt man aber auch Spuren alter Bergfetten, die das felsengebirge etwa unter rechtem, die Appalachien unter spitem Winkel schnitten. Die Batholithen sind eruptiver Natur; als zähplastische Masse drang der Branit herauf und wölbte die über ihm lagernden Schiefer empor; er ist also für die Oberfläche jünger als Deshalb ist es auch nicht richtig, eine "laurentische" formation als die für Kanada älteste geologische Bildung zu bezeichnen; die hieher gehörenden Branite und Gneise sind vielmehr den Schiefern gleichaltrig und sogar junger als viele von ihnen.

Nach Beseitigung der laurentischen Formation bleibt als wirklich älteste Formation das "Keeswatin" (siehe Jahrb. IX, S. 56), dem freilich eine noch ältere Periode vorhergegangen sein muß. In dieser beginnt die Geschichte des Kanadischen Schildes mit Landoberslächen, an denen die Verwitterung angriff, und Meeren, in denen Schlamm und Sand abgelagert wurden. Wenn die Erde sich jemals in schmelzssüssigem Zustand besand, so war diese Ents

wicklungsstufe längst abgeschlossen, als die Keewatinschichten sich niederschlugen; denn sie schließen
Kohlengesteine ein, die wahrscheinlich von Algen
stammen, die in heißen Meeren nicht hätten leben
können. Die dem Keewatin vorhergehenden Candslächen und Meeresbecken sind, soweit die kanadische Geologie bekannt ist, völlig verschwunden,
also offenbar aufgeschmolzen und in die Gneise
der sogen. Laurentischen Formation übergeführt
worden.

Das Keewatin selbst war dann eine Zeit großer vulkanischer Tätigkeit, Cavaströme und Uschenschichten breiteten sich auf den mächtigen Sedimentschichten aus, besonders im Nordwesten, während der Often verhältnismäßig frei von Eruptionen war. Um Ende des Keewatin wurden die Causende von fuß mächtigen Ublagerungen vulkanischer und klastischer (Trümmer=)Besteine durch das Emporquellen der älteren laurentischen Bneise als Dome emporgewölbt. Während der nun folgenden Periode, die eine große Lücke in unserer geologischen Überlieferung bedeutet, wurden die Berge zu einer flachhügeligen Rumpffläche eingeebnet. Diese Cucke entspricht einer sehr langen Periode der Verwitterung und Zerstörung der Candoberfläche, deren Reste sich auf dem einsinkenden atlantischen Gebiete abgelagert haben mögen. Diese Periode endet mit einer Eiszeit von großem Ausmaß.

Das untere "Huronian", die nächste formation, beginnt mit der Ablagerung eines dicken, weit= verbreiteten Geschiebelehms; hierauf folgte ein übertreten (eine Cransgression) des Meeres, in dem Schlamm und Sand, auch Kalkstein und Quarzschichten sich ablagerten. Don ihnen ist das Mittel= huronian durch wenig mächtige Konglomerate abgetrennt, die vielleicht auch einer Eiszeit angehören. Während des Mittelhuronian oder kurz nach ihm trat von neuem ein großartiger Gebirgsbildungsprozeß ein, wobei manche Mulden von Keewatinund Unterhuron-Schichten zwischen den sich erhebenden junglaurentischen Gneisbatholithen eingeklemmt wurden. Ein breites zentrales Band der unteren huronischen formation entging jedoch diesem Beschick und hat seine ursprüngliche Cagerung auf einem Unterbau von Keewatin und Caurentian be= wahrt. Die oberhuronischen Sedimente, die auf den eingeebneten flächen der aufgerichteten älteren Formationen auflagern, bestehen hauptsächlich aus nahezu horizontal liegenden, nur wenig veränderten quarzit= und fohleführenden Schiefern.

Ihnen folgte mit einer jedenfalls nur geringen Unterbrechung die letzte archäische Kormation, das Keweenawan; es schließt flachwasserablagerungen von Sandsteinen und Konglomeraten ein, die von gewaltigen Cavaergüssen begleitet sind. Als Ressultat der letzteren ergaben sich große Beden wie das des Oberen Sees. Wahrscheinlich war während des Oberhuronian und des Keweenawan der Kanadische Schild größtenteils oder völlig vom Meere bedeckt.

Mit dem Keweenawan schließt nach allgemeiner Unnahme das Urchaifum, dessen Teile in ihrer Lage im allgemeinen nicht gestört worden sind. Während des älteren Paläozoikums, der Schicken, in denen die ältesten Lebewesen auftreten, wurde der



<sup>\*)</sup> Naturw. Aundsch., 26. Jahrg., Ar. 1 (Ref. von Dr. Ch. Urlot).

\*\*) Unter Batholithen oder Caffolithen versteht man Gesteinen

große, brot: ober fladenförmige, zwischen anderen Gesteinen eingeschobene Eruptiomaffen.

Kanadische Schild mehr als einmal durch das Meer eingeschränft, so im Kambrium, im Untersilur und Silur, doch blieb wahrscheinlich der größte Teil der Halbinsel Labrador sowie vielleicht ein Gebiet nordwestlich der Hudsonbai von solchen Bedeckungen frei. Dom Devon bis zum Quartär scheint der Schild trockenes Land geblieben zu sein, und Teile der Untersilur= und Silurdecke der Sedimente wurden in dieser langen Zeit weggespült.

Die Aufeinanderfolge der quartären Eisdeden vervollständigte das Werk der Abtragung, und am Ende des Eiszeitalters lagen viele Tausende von Quadratmeilen nahezu im Meeresniveau. Zuletzt hat sich das Gebiet wieder gehoben, und zwar in verschiedenen Gegenden in verschiedenem Maße, wie sich aus der Krümmung der Strandlinien am Meere und an den Binnengewässern erkennen läßt.

Die Oberfläche der niedrigen hügel und Aundhöcker von Gneis und Schiefer unter dem quar= tären Beschiebelehm ähnelt in jeder Binsicht denen unter den flach gelagerten Schiefern und Kalksteinen des älteren Paläozvikums oder den nahezu horizontalen Ublagerungen des Oberhuronian oder selbst den ungestörten Schichten des unterhuronischen Be-Möglicherweise mag ja ein großer schiebelehms. Teil der Oberfläche mit Sedimenten bedeckt und erst durch spätere subaërische Erosion ans Cageslicht gebracht worden sein. Der größere Teil der 21btragung scheint aber vor das obere Huronian, also in präkambrische Zeit, zu fallen, und die vorhuronische Oberfläche erscheint als ebenso reif wie irgend eine der späteren. Dies ist für die Abschätzung der Sänge der ersten geologischen Perioden von größter Bedeutung. Die prähuronische Zeit schließt die 216= tragung von Tausenden von fuß der Keewatinschichten ein sowie die Erhebung der älteren laurentischen Bebiete und deren Einebnung zu einer Rumpffläche. Sie mag ebenso lange gedauert haben als die ganze nach dem Guronian verflossene Zeit.

### Das Eiszeitalter.

Der nun schon jahrzehntelang dauernde, immer neue Probleme zur Erörterung stellende Streit über die Einheit oder Dielheit der diswialen Eiszeiten, über Klima und Ursachen dieser für die Menschwerdung so unendlich wichtigen Spoche setzt sich mit unverminderter Heftigkeit fort.

In einer Albhandlung über die Eiszeit auf Korsita gibt Dr. Roman Eucerna\*) zum Schlusse einige allgemeine Betrachtungen über die Abnahme der erogenen (von außen wirkenden) Naturfräfte seit dem Ende des Eiszeitsalters, Bemerkungen, die sich ihm bei jahrelanger Beschäftigung mit den glazialen Verhältnissen aufgedrängt und in Korsita ihre Bestätigung gestunden haben. Die Arbeit selbst hat einen Jussammenhang zwischen den Glazialerscheinungen des Gebirges und den jüngsten Strandplattsormen der Küste gezeigt. Die Trogtäler des Hochgebirges und die Moränen, die Sockelreste der Engtäler und die Diluvialschotter, endlich die Strandlinien der Küste bilden auf Korsita ein untrennbares Ganzes. Die

Jahrbuch ber Maturfunde.



Steilabfälle der Täler laufen in Kliffe, die Sohlen in Strandplattformen aus. Sobald der Spiegel des Meeres sich hob und es in die Buchten einsdrang, stiegen die Bletscher von den Höhen herab, schütteten die Küsse Schotter auf, die bis zur Küste reichten. Sobald die Schweegrenze höher stieg, die Bletscher schwanden, sant der Meeresspiegel. Die Schwantungen von Schweegrenze und Meeresspiegel sind der Ausdruck einer gemeinsamen klimatischen Ursache, die wir heute nicht kennen.

Die Bemerkungen über die Abnahme der erogenen Naturkräfte gründen sich auf das Größenverhältnis der seit der letzten Eiszeit gebildeten formen gleicher Kategorie.

Betrachten wir die gegenwärtigen Bletscher im Vergleiche mit den eiszeitlichen, so erkennen wir in ihnen verjüngte Ebenbilder jener. Rekonstruktion der Stadialgletscher ergibt ein stufenweises Kleinerwerden aller Gletscherformen. Da= mit vermindert sich im selben Mage Umfang und Mächtigkeit der formen der glazialen Erosion und Affumulation (Abtragung und Anhäufung). An Stelle der gewaltigen Moränenamphitheater der Eiszeit treten immer kleiner werdende Moranen= gürtel bis zu den kleinen Moranenwellen der Begenwart; eine Verjüngung der Tungenbecken und der damit gufammenhängenden Seenbildung, eine Derkleinerung der Gletschertroge nach Breite und Tiefe bis zu den Miniaturtrögen, die heute gebildet werden, geht damit Hand in Hand. Heute zeichnet sich das Hochgebirge durch Vielgipfligkeit aus, wobei die einzelnen Gipfel nur felten eine ungewöhnliche Größe erreichen, während die Hochgipfel der Diluvialzeit in geringerer Unzahl vorhanden waren, dafür aber größere Dimensionen hatten, so daß der Sockel eines Diluvialgipfels heute in einem ganzen Kranze jetiger Gipfelpunkte zu suchen ist. Was von den Gipfeln gilt, gilt auch von den Wänden und Wandpfeilern, von den Couloirs (steil ansteigenden Engschluchten, deren Boden mit Beröll, Eis, firnschnee bedeckt ist). Es gibt keine form der Blazialgebiete, die nicht in den Stadialzeiten eine stufenweise Verjüngung, d. h. eine Verkleinerung bei gleichzeitiger Vervielfälti= gung, erlitten hätte, und zwar so, daß die rezente (gegenwärtige) form der lokalen formenreihe stets die fleinste ist.

Das Besagte gilt höchst auffallenderweise auch von den Gebilden der fluviatilen, vom fließenden Wasser herrührenden Affumulation. Der Ausbreitung des älteren Deckenschotters ift in den jüngeren Eiszeiten nichts gleich Ausgedehntes an die Seite zu stellen. Der jüngere Niederterrassenschotter ist in den breiteren Talboden der Hochterraffe eingelagert, also bei weitem nicht so mächtig. In noch weit höherem Mage gilt dies von den Stadial= schottern. In die Bühlterrasse ist die weit schmälere Gschnitzterrasse eingelassen; ihr liegt die Daunterrasse, wo sie vorhanden ist, oft nur in schmalen Ceisten an, wie die beigegebene Skizze zeigt, und zwischen den Audimenten des Daunschotters bewegen sich die rezenten Schotteranhäufungen. Der Derjüngung der Calbodenbreite der staffelweise angeordneten Terraffen entspricht auch die Derkleine= rung der Schlingenbildung der fie aufbauenden

<sup>\*)</sup> Abhandl. der f. f. Geogr. Gesellsch., Wien Bd. IX (1910), Ar. 1.

fluffe. Die jungere Schlinge pendelt in einer grogeren älteren (siehe Skizze). Schon die Betrachtung der flußschlingen legt die Vermutung nahe, daß die Breite der Alluvialflusse und ihre Wassermenge mit dem Alter der Stadien ftufenweise abnahm. Dolle Bewisheit darüber erlangt man an Wasserfällen, wo das Einschnittsprofil in festem fels nicht nur jene charakteristische Abstufung zeigt wie in den Akkumulationsterrassen, sondern sich auch aus der Breite der Einschnitte annähernd die mittlere Wassermenge bestimmen läßt, die während jedes einzelnen Stadiums das Profil passierte. Wie die Troge und Calboden und Gletscher haben auch die Stadialfluffe feit Ende der Eiszeit stufenweise abgenommen. Dies gestattet den Rückschluß auf bedeutend größere Niederschlagsmengen am Ende der Eiszeit gegenüber heute und auf eine schrittweise Abnahme derselben bis zur Gegenwart.

Die ältere Alluvialzeit war in der Cat, wie die Diluvialperiode, eine Pluvialzeit (Regenperiode). Die ältere Anschauung betont falscherweise das



Ineinanderlagerung des fladialen und rezenten Gerinnes am Jalowez (Ciptauer Ulpen). G = Eichnitzschotter, d = Daun-, r = rezenter Schotter.

Katastrophale, das Dorwiegen von Aberschwensmungen. In Wirklichkeit war nur die Summe des jährlichen Niederschlages eine größere, und diese Summe ist in den größeren Abschnitten der Nachseiszeit sussenweise kleiner geworden. Die Verteilung dieses gesteigerten Niederschlages war wohl eine ähnliche wie heute, insofern die Verteilung der Gebirge, der Länder und Meere in der Allavialzeit dieselbe wie jetzt war; der größte Teil Europas war ein Gebiet mit Niederschlägen zu allen Jahreszeiten, und das Mittelmeergebiet war auch eine der wolkenärmsten Regionen des damaligen Erdballs.

Träfe die Beobachtung, welche Eucerna über den Größenunterschied der Bühl- und Wurm- dünen am Nordrande von Korsika machte, auch für andere Gegenden zu, so müßte man sich die Kraft des Windes zu Beginn der Alluvialzeit gesteigert vorstellen und könnte ein verstärktes Aufstreten sämtlicher paläoklimatischen Elemente gegensüber der Gegenwart annehmen.

Die Verjüngung der formen sowie die Schwäschung gewisser klimatischer Elemente läßt sich nur unter der Annahme erklären, daß die Intensität (Stärke) der exogenen Naturkräfte seit der Würmseiszeit weitgehende Anderung erfahren hat. Das Beweismaterial für diese Unnahme ließe sich noch beträcktlich vermehren. Unsere menschliche Kultur hat sich also ausgebildet zu einer Zeit stark vermindorter Naturkräfte, und wenn wir heute über die

Heftigkeit der Stürme, die Gewalt der Brandung, die Majestät der Gewitter und über die Schrecken der Elementarereignisse zu staunen pflegen, so sind diese uns großartig dünkenden Schauspiele nur Spielwerk im Vergleiche zur Entsaltung der Naturkräfte am Beginne der geologischen Gegenwart. Wir leben heute wie während der ganzen historischen Zeit in einer Üra der durch unabänderliches und unerforschtes Walten gleichsam gezähnten Naturkräfte, und vielleicht ist nur in einem solchen Zeitsabschnitt eine so feingliedrige Kultur wie die der historischen Menschheit möglich geworden.

Wie die Abschwäckung der Naturfräfte seit der letten Eiszeit erfolgte, ob stufenweise, wofür die verjüngten Formenreihen sprechen, ob rhythmisch in Schwankungen von abnehmender Weite, wofür auch Anzeicken vorhanden sind, darüber läßt sich heute noch nichts Bestimmtes sagen. Schwankungen von abnehmender Schwingungsweite scheinen dem Derfasser die Abnahme der Naturfräste am kesten zu erklären.

Die letzte Ursache für die Deränderung der Naturfräfte wird im Sonnenball zu suchen sein. Die Sonne der Diluvialzeit muß eine andere gewesen sein als die heutige. Ob sich die ganze fülle von Erscheinungen durch eine stusenweise Abnahme des Radius der Sonne der Diluvialzeit oder ihrer physitalischen Wirkungen erklären läßt, ob die Vilbung und Dauer von Sonnenflecken vordem eine ins Riesenhafte gesteigerte war und ob deren Derschwinden im natürlichen Entwicklungsgange des Sonnenballs begründet liegt, diese Fragen werden vielleicht immer ihrer Kösung harren.

Auf eine aus der Eiszeit herstammende, bis auf den heutigen Tag fast unversehrt erhaltene Er= scheinung auf den europäischen Mittelgebirgen, die eigentümlichen Blodanhäufungen, Blode oder felsenmeere, macht in einer Arbeit über die periglaziale fazies der mechanischen Derwitterung W. v. Cozinski aufmerksam. \*) Diese Un= häufungen treten in den deutschen Mittelgebirgen (hunsrud, Odenwald, Harz, Böhmerwald, Riefengebirge), im polnischen Mittelgebirge, den galigi= schen Karpathen und dem Südural auf und umhüllen im obersten Teil der Mittelgebirgsrücken das anstehende Bestein mit einem mehr oder weniger geschlossenen Trümmermantel schwer verwitternder Gesteinsarten (Quarzit, Sandstein, harter Granit und Gneis, Quarzschiefer u. a.). Eben diese härte der Blockgesteine gibt die Erklärung dafür, daß sie nur noch als vereinzelte, durch die Degetation umgrenzte Inseln zerstreut und fremdartig in der sonst dichtbewachsenen Mittelgebirgslandschaft auftreten. Blodmeere von weicheren felsarten sind längst der Verwitterung anheimgefallen und in Degetation eingehüllt.

In der Gegenwart erfolgt keine Weiterbildung von Blockanhäufungen durch die Verwitterung mehr; v. Cozinski konnte vielmehr überall nur feststellen, daß die Blockbildungen durch die allmähliche Ausbreitung der Vegetation immer mehr



<sup>\*)</sup> Aaturw. Wochenschr., 10. 3d. (1911), Ar. 41 periglaziale fazies, d. h. das Aussehen, welches die mechanische Verwitterung im Umfreise der ehemaligen Eisebedekung zeigt.

erobert und eingeschränkt werden. Ihre Entstehung durch eine weitgehende mechanische Gesteinszertrümsmerung muß also im rauheren, von dem heutigen erheblich abweichenden Klima einer längst verklungenen Periode erfolgt sein, in der Diluvialeiszeit. Das wird einerseits dadurch erwiesen, daß die endsaultige Beraushebung des heutigen Reliefs mehs

rerer von diesen Gebirgen erst in einer jungtertiären Hebungsphase stattsand, wahrscheinlich zur Pliozänzeit, anderseits dadurch, daß dort, wo die Gletscher der artige Vildungen während der Eiszeit fortgesegt haben, sich nachher neue das selbst nicht wieder eingestellt haben; endelich auch dadurch, daß die Vlockanhäusungen in unverkennbarem Jusammens hang mit der Südgrenze des disuvialen Insandeises stehen.

Much gegenwärtig findet in der Umgebung von Inlandeismassen die intensivste mechanische Besteinszertrümme= rung statt. 211s das diluviale Inlandeis vom Morden her sich bis in die mittleren Breiten erstreckte, muß in dem südwärts an den Eisrand angrenzenden Streifen Europas ein raubes Klima geherrscht haben, in welchem die Machtfroste weit in den Sommer hinein dauerten. In die= fem periglazialen Klima mar der Spaltenfrost in höchstem Brade wirtfam und fonnte eine ebenso weit gebende mechanische Zertrümmerung der Besteine herbeiführen wie gegenwärtig in den Polarländern in der Mähe der Inlandeis= maffen, zumal die Umrandung des diluvialen Inlandeises ebenfalls waldlos war und einer zusammenhängenden Pflanzen= dede entbehrte. Dadurch waren die gunstigsten Bedingungen für die mechanische Tätigfeit des Spaltenfrostes gegeben. 50 stellen die Blockbildungen in den Gebirgsrücken Mitteleuropas die eiszeitliche Schuttregion dar, die nachher durch die Pflanzenwelt immer mehr erobert murde.

Das Wesen der periglazialen Derswitterungsfazies liegt in der weitgehensden mechanischen Gesteinszertrümmerung in situ (an Ort und Stelle) durch die intensive Tätigkeit des Spaltenfrostes.

Mit der Entstehung in situ hängt es zusammen, daß viele Blockfelder aus wackelnden Blöcken zussammengesetzt und an geeigneten Stellen die Blockbildungen so gelagert sind, daß sie sich noch zu ursprünglichen Bänken zusammenschmiegen lassen. Durch die Winde der Eiszeit wurden die perisglazialen Blockbildungen von den feineren Verwitterungsrückständen so vollständig gereinigt, daß ihre Besiedlung durch die Pflanzenwelt in der Postbildungaziet nur sehr langsam fortschreiten konnte.

Da wir in diesen, nur an wenigen Stellen intakt erhaltenen diluvialen Blockbildungen beredte Zeugen der intensiven Wirksamkeit des Spalkenstroßes in der Diluvialzeit erkannt haben, müssen wir diesen kaktor auch bei der Entstehung der unsgeheuren, durch das nordische Inlandeis ausges

breiteten Schuttmassen würdigen. Mit Recht darf angenommen werden, daß das allmählich anschwels lende Inlandeis auf der Oberfläche Skandinaviens neben anderen Verwitterungsprodukten auch Blockbildungen vorsand und sich derselben bemächtigte. Don solchen durch das diluviale Inlandeis ergriffenen Blockbildungen dürste ein großer Teil der

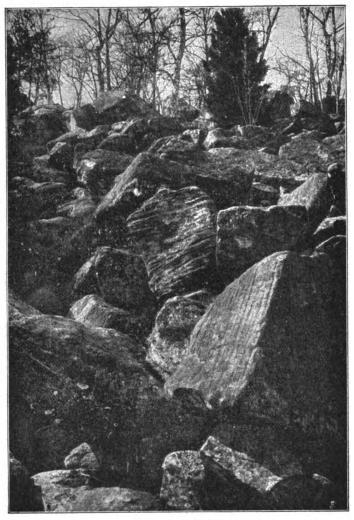

Das felfenmeer bei Beibelberg.

kantigen Geschiebe und erratischen Blöcke im nordischen Diluvium herrühren. Auch für andere glaziale Erscheimungen, z. B. für die Umbildung der
voreiszeitlichen Calschlüsse und Gehängenischen in
die eiszeitlichen Gletscherkare, müssen wir die bedeutende Steigerung der Frostwirkungen an den
kelswänden, welche die eiszeitlichen kirnnulden
umschlossen, in Betracht ziehen.

Wenden wir uns nun dem gegenwärtigen Hauptthema der Glazialdebatten zu, der Frage, ob eine einheitliche, allerdings mit Vor- und Rückwärtssbewegungen des Eisrandes einhergehende Eiszeit, oder ob deren mehrere, durch längere Interglazialszeiten getrennte anzunehmen seien. Tach Penck und Brückner haben vier diluviale Eiszeiten, getremt durch etwa 100.000 Jahre währende

Zwischeneiszeiten, stattgefunden. Eine Cabelle (Un= hang 1) gibt Auskunft über die von ihnen in dem Werte "Die Alpen im Eiszeitalter" gegebene Bliederung der Diluvialeiszeit, über die Verteilung der Menschenrassen auf diese Epochen, über die in ihnen auftretenden Charaftertiere und die Kulturen der Steinzeit. Dem entgegen vertritt etwa ebenso lange Prof. Beinit, um nur einen Vertreter diefer Richtung zu nennen, die Unficht, daß es nur eine einheitliche Eiszeit gegeben habe, und ihm schließt sich hinsichtlich der Alpen Damasus= Aigner an in seinen Forschungen über die Einheitlichkeit der alpinen Eiszeit.\*) Denn, wie gleich zu bemerken, es gibt hier zwei Schlachtfelder, auf denen der Kampf wütet: die Alpen und die norddeutsche Tief= ebene, und es gibt auch Vermittler, die begütigend anführen, es könne ja sehr wohl an einem Orte eine einzige, am anderen eine viermal wiederholte Eisbededung eingetreten fein.

In ihrem eigenen Cager werden die Unhänger der mehrmaligen Eiszeit angegriffen von Prof. Dr. Richard Cepfius in einer umfangreichen 216= handlung über die Einheit und die Ursachen der diluvialen Eiszeit in den Alpen. \*\*) Cepfius verallgemeinert die Ergebnisse dieser Untersuchun= gen als für ganz Europa geltend, indem er vor allem die Bründe für die sogen. Interglazialzeiten widerlegt. \*\*\*) Die beiden fundorte fossiler Pflan= zen, die in den Alpen bisher als interglazial galten, Bötting und Iseo-See, weist er dem Jungtertiar, und zwar dem Oberpliozän, zu. Damit ist ein wertvoller Unhalt für die Ubschätzung des Klimas in den Alpen vor der diluvialen Zeit gewonnen, da beide Fundorte nicht am Rande, sondern im Innern des Gebirges liegen. Dieses Klima müßte eine mittlere Jahrestemperatur von 180, eine mittlere Jamartemperatur von +60 gehabt haben; das sind keine Wärmeverhältnisse, wie sie im Innern der Ulpen, wo diese Pflanzenreste gefunden sind, zur Eiszeit geherrscht haben können, selbst wenn die sogen. Interglazialzeiten zu ungemein langen Dauerperioden ausgezogen würden. gegen kann das pliozäne alpine Klima dem jetigen Klima am Pontus, wo jene Pflanzen jett gedeihen, sehr gut entsprochen haben.

Die altdiluviale flora und fauna von Uhnach und Dürnten läßt auf ein kontinentales Klima für die altdiluviale Zeit schließen, im Gegensatz zu dem jetigen ozeanischen Klima in den Westalpen. Die jetige Temperatur, welche die für die gleiche Breite gegebene Normaltemperatur bei Basel und Lugano um etwa 40 übertrifft, überhaupt die ganze anormale Erwärmung Europas zur Gegenwart (verglichen mit den gleichen Breiten in Usien und Nordamerika) führt Cepfius auf den warmen Golfstrom zurück. Er nimmt an, daß der Golfstrom sich erst in der letten Absenkungsperiode der nordatlantischen Kontinente gebildet hat bezw. seinen Cauf auf Europa zu nehmen konnte; vor dieser Zeit verhinderte die Atlantis, jene alte kontinentale Verbindungs-

\*) Urchiv des Vereins d. freunde der Naturw. in Medlenburg, 64. Jahrg. 1910.
\*\*) Ubhandlungen der Heff. Geol. Candesanstalt,



Eine Erniedrigung der mittleren Jahrestempes ratur um 40 genügt jedoch, wie ein Blick auf ent= sprechende Gegenden in Kanada, dem Ural oder Turkestan zeigt, für die Schweiz noch nicht, um so große Dergletscherungen herbeizuführen wie zur Es muffen bedeutend niedrigere Haupteiszeit. Kältegrade für die Hochalpen gefordert werden, um solche firneismassen entstehen zu lassen, daß die aus ihnen vorrückenden Gletscher die Ausdehnung ge= winnen, die sie zur borealen Eiszeit in den Dor= ländern der Alven hatten.

Cepfius nimmt daher an, daß sowohl Bafel wie Garda zur Haupteiszeit um 500—600 Meter und die Hochalpen entsprechend den Schneegrenzenunterschieden um 1300-1500 Meter höher über dem Meere gelegen haben, als es jetzt der fall ist. Das würde die nötigen Temperaturerniedri= gungen herbeiführen, um die Alpen vereisen zu lassen, wenn wir dazu die obigen 40 auf die jezige anormale Erwärmung Westeuropas durch den Bolfstrom abrechnen.

Underseits waren die jährlichen Niederschlagsmengen zur haupteiszeit in den Alpenländern verhältnismäßig geringer als jetzt, weil Mitteleuropa, höher aus dem Meere berausgehoben, damals na= türlich weiter entfernt vom Ozean lag als zur jün= geren Diluvialzeit und als jett. Mur dadurch ist die Entstehung der Cöksteppen in Westeuropa zu erflären; die Waldvegetationen sowohl vor als nach der Haupteiszeit (Dürnten-Utnach vor, Güntenstall nach) am Nordrande der Schweizer Alpen weisen auf ein kontinentales, nicht ein ozeanisches Klima. Wald und Steppe existierten gleichzeitig: der Wald am Rande der Alpen, die Steppen draußen auf den Ebenen. Die Haupteiszeit übte auf die Vcge= tation der Alpen eine starke Wirkung aus. Eine Unzahl Pflanzen, die aus der präglazialen Zeit vorhanden waren, paften sich durch eine Ilmände= rung ihrer Lebensart und ihres Wuchses der fälteren Euft und den Schneewehen auf den Hochalpen an: es entstand die hochalpine flora, wie sie noch jetzt an den Schneegrenzen lebt. Eine andere Gruppe von Pflanzen wanderte aus, so die Brasenia purpurea, ohne nach Europa zurückzukehren. Die Mehrzahl der Pflanzen aber wich örtlich mur so weit zurück, als es die große Vergletscherung der Ulpen erforderte, d. h. die Waldgrenzen änderten ihre Böhenlagen mit dem Aufsteigen der Allpen und der dadurch bedingten Underung der Schnecgrenzen. Sobald aber die Bletscher mit dem 216= sinken der Alpen wieder aus dem Dorland gurückwichen, folgte ihnen der Wald auf dem fuße, und zwar nicht eine pontische, sondern eine mitteleuropäische Waldvegetation.

Cepfins folgert daraus, daß das Klima Europas zur Diluvialzeit nicht aus irgend melchen allgemein tellurischen oder gar kosmischen Ursachen ein kälteres war als jett, sondern aus regionalsteftonischen Gründen: der Kontinent lag zur haupteiszeit höher über dem Meere und weiter entfernt vom Utlantischen Ozean. Daher standen die Alpen und die mitteldeutschen Gebirge böber



<sup>23</sup>d. V, Heft 1, Darmstadt 1910.
\*\*\*) Die Umschau, XIV, Ar 46.

über dem Meeresspiegel als jett. Rechnen wir noch die Abwesenheit des feuchtwarmen Golfstromes hinzu, so erblicken wir die örtlichen Ursachen, welche die große Vergleischerung der Gebirge zur borealen Zeit bewirkten.

Diese Vergletscherung war einheitlich, nicht von interglazialen Zeiten unterbrochen. Im Innern der Alpen kennen wir keine interglazialen Ablagerungen; die weiße Höttinger Breccie von der Höttinger Alm und die weiße Seckreide in der Borlezzaschlucht über dem Iseo=See gehören der präglazialen, der pliozänen Seit an. Dagegen beobachten wir im Oszillationsgebiete der diluvialen Gletscher am Rande der Alpen und in ihrem Vorlande an vielen Punkten intramoranale Schotter, Sande, Bandertone, Torfmoore, welche sich bildeten sowohl in den Perioden des Vorrückens als des Rückzuges der Ulpengletscher.

Wir dürfen solche intramoranalen Absätze in ihren Einzelheiten nicht schematisch durchziehen durch die nördlichen und südlichen Alpenränder, da jedes fluftal, je nach seiner örtlichen Lage, seine eigene glaziale Entwicklung durchlebte. Nur allgemeine Grundzüge gelten. Während der borealen Vorstoß= periode setten die Schmelzwasser der Bletscher in den Calebenen des Vorlandes die Deckenschotter und die Hochterrassenschotter ab. Beide Schotter= decken sind durch flußerosionen voneinander ge= trennt, welche einerseits mit dem Aufsteigen des Allpenkörpers, anderseits mit dem Absinken der oberrheinischen Tiefebene und der Tiefebenen an der unteren Donau msammenhängen.

Beide Schotterdecken wurden überflutet in der Zeit der weitesten Ausdehnung der alpinen Gletscher, der borealen Eishochflut. Daher sehen wir, daß sowohl die Decken= wie die Bochterrassenschotter von den Moränen der Haupteiszeit örtlich überdeckt werden.

Der Rückzug der alpinen Gletscher während der atlantischen Periode geschah ziemlich rasch; denn wir kennen in dem Alpenvorlande wenig charakteristische Ablagerungen aus dieser Seit: sie muß also schnell vorübergegangen sein, was sick aus einem plötzlichen Einbruch der Atlantis und dem gleichzeitigen plötlichen Absinten des europäischen, resp. nordamerikanischen Nontinents erklären ließe.

Nach diesem ersten und starken atlantischen Rückzuge blieben die Gletscherenden lange Zeit auf den Linien stehen, welche durch die eigenartigen Ringwälle und Candschaften der äußeren Jungmoranen gekennzeichnet sind.

Danach geschahen neue starke tektonische Be= wegungen im Atlantischen Ozean und auf dem europäischen Kontinent während der standinavischen Periode: der Golfstrom entstand und brachte Westeuropa eine anormale Erwärmung. Die alpinen Gletscher zogen sich immer weiter zurück in die Taler des Gebirges. Die unteren Talftrecken ertranken am Außenrande, weil der Alpenkörper relativ tiefer einsant als das Schweizer und schwäbische Juragebirge. Der Benfer, Brienzer und Thuner, Vierwaldstätter, Walen=, Züricher und Bodensee sind ertruntene Calftreden.

Während die Alpen zur miozänen Zeit so hoch hinaufgeschoben wurden, wie es die aufstauende Kraft vermochte, nahmen sie in der standinavischen Periode an der allgemeinen, um den ganzen Nordrand des Atlantik vor sich gehenden Absenkung teil. Kanada und Grönland sanken damals ebenso ab wie Mordeuropa und Skandinavien. Aber die Absenkungen maren, wie bei allen regionalen Bewegungen, örtlich verschieden tief in ihren relativen und in ihren absoluten Niveauschwankungen. Sie nehmen in Europa von Westen nach Osten an Stärke ab. Bum Beispiel wurden die Oftalpen weder zur borealen Seit so hoch gehoben wie die Westalpen, noch sanken sie während der atlantischen und standinavischen Periode so tief ein wie jene. Daher verflachen alle glazialen Erscheinungen der Eiszeit in den östlichen Gebieten der Alpen, bis sie in den oberen Gebieten der Drau- und Savetäler gänglich verschwinden.

106

Um Schlusse seiner Arbeit, die in vielen Puntten sehr einleuchtend erscheint, aber von der Kritik vielfach start angesochten ist, gibt Cepfius eine Bliederung der diluvialen Eiszeit in den Alpen und ihren Dorländern in drei Perioden, die boreale, die atlantische und die standinavische Periode (siehe Unhang 2).

über eine merkwürdige Entdeckung, die eines zentralafrikanischen Bletschers aus der Triaszeit, berichten auf Grund mehrjähriger forschung im Kongostaate S. H. Ball und M. K. Shaler.\*) Sie trafen im oberen Kongogebiete, in 3.5-50 südl. Breite, glaziale Spuren, die der Trias zugehören, einem Seitalter, dem man doch für Ufrika eine recht warme Beschaffenheit zuschreiben müßte.

Bekanntlich nahm die Stelle des heutigen Kongobodens früher, ungefähr zur Triaszeit und später, ein riesiger Süßwassersee ein, der ziemlich im Niveau des Meeres lag, vielleicht auch mit ihm in Verbindung stand. Hier bildeten sich bei langsam fortschreitender Sentung des Seebodens flachliegende Sandsteine und Schiefer, deren allerdings nur spärlich auftretende Versteinerungen (Pflanzen, Muscheltrebse) auf ein Trias- bezw. Juraalter der Schichten deuten. Während südlich, westlich und nördlich niedriges Cand den Riefensee von rund 1450 Kilometer Durchmesser umgab, erhob sich im Osten ein Bergland von gut 600 Meter höhe, in das sich tiefe, scharf abschneidende Täler hineinziehen, die von Jungen der oben bezeichneten Besteine erfüllt sind und durchaus den Eindruck von fjorden madzen, wie man sie nur in Gebieten mit ehemaliger Vereisung antrifft. Gerade in der Begend dieser fjordähnlichen Täler trifft man auch Konglomerate, die völlig wie Moranenmaterial aussehen und ihren Ursprung einem Gletscher verdanken müßten, der dem jetigen oberen Kongotale folgend sich von Süden nach Norden erstreckte. Wo die Oberfläche der unterlagernden Gesteine frei liegt, ist sie infolge der Erosion stark zerschnitten, während sie unter den Konglomeraten geglättet und geschrammt erscheint, wie wir es auf anstehendem Bestein im Gebiete der nordischen Dergletscherung zu sehen gewohnt sind. Alle diese Unzeigen nebst dem Vorkommen erratischer Blöde,



<sup>\*)</sup> The journal of the Geology, vol. 18 (1910).

die durch schwimmende Eisberge transportiert zu sein schwinen, sprechen, so unglaubwürdig die Sache auf den ersten Unblick auch erscheint, für das vormalige Dasein eines triassischen Bletschers in Zentralastrika. Die Ursache der Vereisung wäre, da besonders hohe Vergketten auch damals nicht existiert zu haben scheinen, in einem kälteren Klima zu suchen, für dessen Auftreten allerdings keine annehmbare Erklärung vorliegt.

Das Ursprungsgebiet des Gletschers ist höchstswahrscheinlich in dem bis zu 2700 Meter ansteisgenden Berggebiete von Kabambare im südsichen Kongostaate zu suchen, wo längere Zeit ein wichtiges Gletscherzentrum gelegen haben muß; denn auch die von 250 südl. Breite ab südwärts gelegenen Dwykatonglomerate der permischen Eiszeit weisen, da die Gletscherschrammen hier nach Süden zu gerichtet sind, auf einen Ursprung der sie erzeugenden Gletscher im inneren Hochlande. Es hat hier also vielleicht die ganze Perms und Criaszeit hindurch ein großes Vereisungszentrum eristiert.

Auf die zeitlich uns näherliegende Diluvialeiszeit gründet der amerikanische Geologe R. A.
Daly eine neue Theorie der Entstehung der
Korallenriffe.\*) Er geht von dem merkwürdigen Umstand aus, daß die untermeerischen
Sockel, auf denen die Korallenbauten fußen, eine
auffallend gleichmäßige Tiefe besitzen. Aus einer
Jusammenstellung dieser Tiefen im ganzen Südseearchipel bis zu den Malediven hinüber ergibt sich,
daß die mittlere Tiefe der Plateaus 45, der Cagunen und Kanäle 35 faden beträgt. Der Unterschied von 10 faden (18 Meter) sei dadurch zu erklären, daß die in den Cagunen sich ablagernden,
vom Riff stammenden Korallenkalktrümmer die
Tiefe der letztern vernindern mußten.

Berechnet man min, um wie viele Meter sich ungefähr der Meeresspiegel erniedrigen mußte, als durch die Bildung des Inlandeises großer Wassermengen gebunden wurden, so ergeben sich ähnliche Maße. Bei Unnahme einer noch ziemlich kleinen Zahl von Quadratkilometern für das Ureal der quartaren nordischen Vergletscherung würde die all= gemeine Erniedrigung des Meeresspiegels bei einer Eisdede von 900 Metern 38, bei einer folchen von 1500 Meter 63 Meter betragen. Überdies mußte diese Massenanhäufung in der gemäßigten Zone noch eine den Tropenmeeresspiegel stärker erniedrigende Ungiehung ausüben, so daß sich für jene Begenden eine Sentung des Ozeanspiegels um 25—45 Kaden (45—82 Meter) ergibt. Das würde genügt haben, um die unterseeischen Plattformen der heutigen Korallenriffe in das Niveau des damaligen Meeresspiegels zu bringen.

Unf dieses Zutagetreten und das langsame nachherige Wiedereintauchen des Meeresbodens baut A. A. Daly seine Cheorie von der Vildung der rezenten Korallenriffe, die also erst in nachtertiärer Zeit ersolgt wäre. Die Entwicklung der flachen Plateaus, auf denen diese Utolle und Walleriffe stehen und die durchaus den von den Brandungswellen geschaffenen Abrasionsflächen ähneln,



In der Quartärzeit muß auf der ganzen Erde eine beträchtliche Ubfühlung eingetreten sein, wenn nicht als Ursache, so doch als Folge der großartigen Eisbildungen, welche nicht nur die Cuft= temperatur erniedrigten, sondern auch durch kalte Strömungen und schmelzende Eisberge das Meermaffer im ganzen start abfühlten. Infolgedeffen gingen die riffbauenden Korallen, die zum Bedeihen einer Minimaltemperatur von + 20 $^{
m 0}$  Č bedürfen, in einem sehr großen Teil ihres Derbreitungsgebietes zu Grunde. Die meisten vortertiären Riffe starben ab, fielen nebst den bisher von ihnen geschützten Inseln den Brandungswogen zum Opfer, während der Meeresspiegel infolge der fortschreitenden Dereisung immer mehr sank und die Abrasion, an den freigelegten flächen arbeitend, allmählich die ungefähr in gleichem Niveau liegenden Rumpfflächen schuf.

Unf diesen flächen siedelten sich, als beim Schmelzen des Eises der Meeresspiegel wieder stieg und das Wasser wärmer wurde, die Korallentierchen aufs neue an, und es erhoben sich die heutigen Riffe, indem, wie dies auch die Darwin-Danasche Hypothese aminmut, die unteren Teile im immer tieser sinkenden Niveau abstarben, während die oberen sortgesetzt höher bauten.

Eiszeit und Korallenriffbildung — eine Versbindung, welche die fühnste Phantasie nicht wagen würde, die Wissenschaft bringt sie leicht und unsgezwungen zu stande.

#### Erdbeben und Dulkane.

Wenn auch das Jahr 1911 von verderblichen, fatastrophalen Erdbeben und Dulfanausbrüchen verschont geblieben ist, so hat es doch an Aufsehen und Schrecken erregenden Momenten nicht gefehlt. Anfang Juli 1911 machte San Franzisko wieder einige Erdstöße durch, welche die stärksten seit der Katastrophe im Jahre 1906 waren, und in Portugal wurde die Bevölkerung um die Mitte des Ungust durch täglich wiederholte lang andauernde Stöße in gurcht und Schreden versetzt, besonders im Süden des Candes. Großes Aufsehen erregte ferner das umfangreiche füd= und mittel= deutsche Erdbeben vom 16. November 1911, das 101/2 Uhr abends begann und so stark war, daß es die mechanisch registrierenden Erdbebenpendel selbst entfernter geodätischer Institute außer Betrieb setzte. Es dauerte ungefähr eine halbe Stunde und zählt zu den heftigsten der vergangenen Jahre, wie das kallen von Ziegeln, der Einsturz von Kaminen und Mauern, das Bersten von Baufern, das fallen der Bilder und Umstürzen von Möbelstücken in den Wohnungen bezeugt.

Die Bebenstöße wurden nordwarts bis Kassel, Erfurt, Gotha, Weimar, Eisenach und Dresden, südlich von den Alpen noch in Mailand und Turin gespürt. Im Osten erstreckten sie sich bis Tetschen, Prag und Wien, wo sie die Richtung von West nach Ost zu nehmen schienen, im Westen bis Cunéville, Langres, Nancy, Besangon, Belfort und Pontarlier. Das Hauptverbreitungsgebiet, in dem



<sup>\*)</sup> The Amer. Journ. of Science XXX (1910), p. 297 ff.

die Stöße von Osten kamen, liegt jedoch im Umkreis der oberrheinischen Tiesebene von Bern, Cuzern, Jürich und Konstanz bis Frankfurt am Main, Hanau, Bamberg. Ju den hier betroffenen größeren Orten gehören Mülhausen, Baden-Baden, Freiburg i. B., Donausschingen, Hechingen, Stuttgart, Heilbronn, Heidelberg, Tübingen, Bruchsal, Karlsruhe, Straßburg, in Bayern Augsburg und München. Das Zentrum des Bebens liegt nach der Besobachtung verschiedener Erdbebenwarten unter 470 nördl. Breite und 10½0 östl. Länge im Grenzgebiete der östlichen Schweiz und Tirols, in der Gegend von sinstermänz und Reschen-Scheideck. Die Spannungen, welche im Gewölbe der Allpen

immer noch bestehen, muffen hier zu einer Reibung oder Setzung einer oder mehrerer größerer Erdichollen geführt haben, und die damit verfnüpfte Erschütterung hat fich fdwächer nach Often (Wien), stärker nach Westen fortgepflangt, mo sie in der bedeutenoften Schwächestelle Deutschlands, dem vom Rhos netal bis zum Main reichenden oberrheinischen Graben und seiner Umrandung, ein fraftiges Echo erwectte. Da die Erschütterungen vom Bebenzentrum sich strahlenförmig fortpflanzen, porwiegend längs den fogenannten teftonischen Linien, so murde natürlich auch die gesamte Umgebung des Zentrums in Mitleidenschaft gezogen, was in der Lage der oben genannten Ortschaften deutlich genug zum Ausdruck fommt.

Uns zwei Gegenden melden die Zeitungsnachs richten von das Beben begleitenden Lichterscheist nungen. Unter der Meldung: Heidelberg heißt es: Un vielen Orten wurde ein kometenartiger Streif am Himmel bemerkt, und Jürich meldet: Genau um 10 Uhr 26 Minuten wurde gestern abend in der ganzen Schweiz ein heftiges Erdbeben, begleitet von rollendem Getöse und von Lichts erscheinungen am Osthimmel, wahrgenommen.

Unf diesen von der Erdbebenforschung bisher übersehenen oder vernachlässigten Kompler von Erscheimungen, die Lichtphänomene während eines Erdbebens, macht Dr. J. Galli in einer umfangreichen Urbeit\*) aufmerksam. Er führt 148 Beispiele von leuchtenden oder anderen selftamen Erscheimungen an, die genau oder unsgefähr zur Zeit von Erderschütterungen ausgetreten sind, teilt sie in zwölf Klassen und fügt noch eine Unzahl fälle an, in denen die Beben von Damps, Rauch und Schwesels oder Erdpechgestank begleitet waren. Wenn auch den Erdbebenforschern bekannt war, daß Nordlichter, keuerbälle, Glimmlichter am himmel, aus dem Boden kommende Lichts und Gass

ausströmungen als Begleiterscheinungen von Erdsbeben aufgetreten sein sollen, so ist hier doch zum erstenmal eine große Sammlung von Beispielen für solche Phänomene zusammengebracht worden.

Der englische forscher John Milne, der sich während vieler Jahre auch mit der Beobachtung und Ersorschung derartiger Erscheinungen beschäftigt hat, bestätigt es als unzweiselhafte Tatsache, daß man zur Zeit gewisser großer Erdbeben, z. B. desjenigen, das im Jahre 1906 Valparaiso zerstörte, merkwürdige Lichterscheinungen auf den Hüsgeln der Epizentralgegend des Erdbebens spielend gesehen hat. Er stellte auch Versuche an, die beswiesen, daß zur Zeit eines großen Erdbebens nicht



Ceftonische Sfigge des fudmeftlichen Deutschlands.

mur die von den Seismographen aufgezeichneten, sondern gleichzeitig auch andere Energieübertrasgungen, und zwar wahrscheinlich elektrischer Natur, stattfinden.

Dr. Galli hat feine 148 genauen Tatfachen= beschreibungen als Grundlage für 26 Untersuchun= gen bemutt. Sechzehn von diesen halten der Prüfung ftand und find zweifellose Beweise dafür, daß Ceuchten, Gewitter, Meteore, leuchtende Wolfen, heiße Dampfe und abnliche Erscheinungen gewisse Erdbeben begleiten bezw. vor oder nach ihnen auftreten. Undere fälle bedürfen noch der Bestätigung durch fernere Beobachtungen. Über die Gründe solcher Erscheinungen laffen fich vorläufig nur Dermutungen aufstellen. Wenn eine felsfläche von hundert oder mehr Quadratmeilen mit einem Ruck über eine andere fläche von gleicher Ausdehnung geschoben wird, so erscheint die Unnahme nicht ungerechtfertigt, daß folch ein Unsgleich in der Lage von leuchtenden oder anderen Phänomenen begleitet wird.

Außer den großen Erderschütterungen, welche häufig so stark sind, daß sie die Erdbebeninstrumente, die Seismographen, außer Tätigkeit setzen, verraten die Seismogramme eine fortdauernde Reihe



<sup>\*)</sup> Bollett. d. Societa Sismologica Ital. vol. XII, Ar. 6 bis 8. Referat in Nature vol. 87, Ar. 2175.

schwäckerer Erdrindebewegungen, die den Menschen körperlich gewöhnlich gar nicht berühren und
als pulsatorische Oszillationen der Erdrinde bezeichnet werden. über ihr Wesen
und ihre Ursachen sind neuerdings einige Untersuchungen angestellt worden.

Dr. S. Szirtes\*) bezeichnet als pulsatorische Oszillationen, früher mitroseismische Unruhe genannt, die Schwingungen des Erdbodens von verschiedenen Perioden und wechselnder Ausschlagsweite (Amplitude), welche oft tagesang anhalten. Don den Erdbebenstörungen, die von den Apparaten aufgezeichnet werden, unterscheiden sich die Pulsationen durch die zur Normallage symmetrisch siegenden Schwingungen. Nach der Größe der Periode lassen sich verschiedene Cypen unterscheiden.

Zum ersten Cypus gehören die, deren mittlere Periode sich auf 45 Sekunden beläuft; sie sind am allgemeinsten verbreitet und bestehen aus turz aufeinanderfolgenden Stößen von geringer Stärke. Ihre Maximalamplitude ist 0.2 Mikromillimeter (tausendstel Millimeter,  $\mu$ ) gleichzustellen. Der zweite Typus hat eine durchschnitts liche Schwingungsperiode von 7.5 Sekunden und eine auf 0.8-1.5, ja manchmal bis auf 3.5 µ ansteigende Maximalamplitude. Die dritte Urt besteht im Begensatz zu den beiden ersten aus unregelmäßigen Bodenbewegungen mit start wechselnder Periode (20-45 Set.) und Umplitude (3 bis 10 \mu). Ihre Verbreitung ist beschränkt, einige Seismographen registrieren sie überhaupt nicht. Die vierte Urt, die sogen. Pulsationen, haben eine lange Periode und werden in ihrer Ausbildung weder von Erdbeben noch von den drei anderen Arten der pulsatorischen Oszillationen gestört.

Die häufigkeit der regelmäßigen pulsatorischen Oszillationen (1 und 2) ist von den Jahreszeiten abhängig. Im allgemeinen läßt sich behaupten, daß das Maximum ihrer Häufigkeit in die Wintermonate fällt. Fragen wir nach ihrer Ursache, so ist vorweg zu sagen, daß es sich nach den Ergebnissen der neueren Erdbebenforschung um eine tellurische Erscheinung handelt, die ein universales Dorkommen besitzt, d. h. überall auftreten kann, aber nicht auf der ganzen Erde gleichzeitig, wie sich gewisse Erdbebenwellen über die ganze Erde hin fortpflanzen. Die charafteristischen Merkmale der pulsatorischen Oszillationen legten von Unfang an die Mutmagung nahe, daß ihr Auftreten mit bestimmten meteorologischen Saktoren in Verbindung zu bringen sei. Da sie auch in solchen Observatorien registriert werden, deren Innenraum auf einer ständig gleichmäßigen Temperatur gehalten wird, so können lokale Cemperaturschwankungen nicht die Ursache sein. Ebensowenig kommen der Cuftdruck und der lokale Wind in Betracht, letzterer wenigstens mur, wenn er geeignet ist, einen gegen die Kuste gerichteten Seegang hervorzurufen. Wenn demgemäß von einigen forschern angenommen wird, daß die rhythmischen Bewegungen der von der Brandung getroffenen Meerestüste diese Pulsationen erzeugen, so weist doch Dr. Szirtes diese Unnahme zuruck, und zwar mit Berufung auf die allzu geringe Kraft dieser Erschütterung, auf das nach seinem elastischen Verhalten so überaus verschiedene Gesteinsmaterial der obersten Erdrindeschickten und auf die große Zahl der nach allen Richtungen hin gehenden Verwerfungen, welche die Energie der Wellenstöße bald vernichten müssen.

Den richtigen Weg zur Erklärung scheint der Japaner Omori gefunden zu haben, indem er nachwies, daß das Herannahen von tiesen barometrischen Depressionen stets durch ausgesprochene pulsatorische Oszillationen angezeigt wird. Daneben ist bestimmend die geologische Beschaffenheit des Untergrundes der Stationen und ihrer weiteren Umgebung, aus der sich die großen Unterschiede der Einwirkungen einer und derselben Depression auf benachbarte Stationen erklären. Somit können wir uns die Beziehungen zwischen Lustdruck und pulsatorischer Oszillation folgendermaßen vorstellen:

Bei normalem Euftdruck steht die Erdrinde in einem bestimmten Niveau und unter bestimmtem Drucke. Sobald Veränderungen in den Euftdruckverhältnissen größerer einander benachbarter Bebiete eintreten, wird das Niveau der Erdrinde je nachdem eine Deformation erleiden. Liegt 3. B. über Nordeuropa eine tiefe Depression, während gleichzeitig über den Alpen ein hoher Luftdruck herrscht, so wird die Erdrinde im ersteren Gebiete infolge der Entlastung bestrebt sein sich zu heben, in dem anderen wird sie deprimiert werden. Die der festen Erdrinde als solcher eigentümlichen Spannungen werden jedoch zur folge haben, daß die Massen der Rinde in ihr Niveau zurückzukehren bestrebt sind; dadurch entsteht eine schwingende Bewegung der Erdrindenteile um ihre ursprüngliche Niveaulage. Diese Schwingungen äußern sich im lockeren Boden stärker als in festem Gestein. Auch das periodische Auftreten der Bodenunruhe findet hiedurch seine Erklärung. Es liegt in den Derhältnissen Mitteleuropas, daß die Depressionen hauptsächlich in der Winterhälfte des Jahres auf den bekannten Zugstraßen über Europa hinziehen. Der Winter ist aber auch gleichzeitig die Zeit der größten Bodeminruhen, mährend im Sommer die pulsatorischen Oszillationen so gut wie ganz fehlen.

Einen geringen Einfluß gesteht Dr. Szirtes auch dem Unprall der Meereswogen gegen die Kufte zu. Dr. Butenberg, \*) der die Seismo= gramme zahlreicher Stationen genau studiert hat, unterscheidet Bodenbewegungen, die durch lokale Einflüsse (Verkehr, örtlich beschränkte Brandung, lokalen Sturm, hohen Seestand) bedingt sind, und solche mit fernliegender Ursache. Unter lettere gehören die Brandungen an Steilfüsten; sie kommen in Deutschland vorwiegend von der Brandung in Südnorwegen, die regelmäßige Bewegungen mit einer Periodendauer von drei bis zehn Sekunden erzeugt. Unch der Wind in entfernteren Begenden erzeugt unregelmäßige Schwingungen von etwa 30 Sekunden Dauer, und endlich soll der frost in entfernten Candstrichen, für Deutschland der in Sud= westeuropa auftretende, einen Teil der sogen. "Pulsationen" hervorrufen.



<sup>\*)</sup> Naturw. Wochenschr., Bd. 9, Mr. 33.

<sup>\*)</sup> Phys. Zeitschr. Jahrg. XI, Ur. 23.



Ausstußstelle der Cava in die See. Im Dordergrunde die von der Cava gebildete Steilfufte. Oben darauf ein Samoaner als Mahftab.

Die vulkanischen Erregungen des Jahres 1911 haben sich überall in mäßigen Grenzen gehalten. Die im zweiten Drittel des September erfolgten Ausbrüche des Atna, die von heftigen Erdbeben, donnernden Eruptionen, starken Ergüssen von Lava, Alschen- und Lapillizegen begleitet waren, haben zwar eine Menge neuer kleiner Ausbruchsöffnungen — es sollen gegen drei Duzend sein — geschaffen, aber keinen größeren Umfang angenommen.

Mit einem interessanten Dulkan riesigen Umfanges, aber anderen Typus als der Itna macht uns eine Arbeit von Dr. Kurt Wegener\*) bekannt: Der Matawanu und sein Feuersee. Es handelt sich um den auf der deutschen Samoainsel Savaii 1905 entstandenen neuen Dulkan Matawanu, d. h. Blick auf das Tal, weil dort, wo heute der Feuersee seine Cavamassen kocht, von steilem Rastort aus, der samoanische Jäger ins Tal hinab zu blicken pflegte.

Nicht aber der Matawanu ist der Dulkan, ihm kommt nur der Rang einer Ausbruchsöffnung zu, sondern die ganze Insel Savaii stellt einen einzigen großen Dulkan dar und ist von

\*) Die Umschan, 1911, 27r. 22.



Alus der im August 1905 in der Rähe mehrerer älterer Krater entstandenen Ausbruchs= stelle wurden anfangs Steine und Lavabrocken in die hohe geschleudert; bald horte diese explofive Tätigkeit auf, und nun floß gabe Cava in größerer Menge aus, die 1906 in schmalem Strome bis in die Mahe der Kufte fam. 1907 und 1908 erfolgte eine große Cavaaufschichtung, die etwa 30 Quadratkilometer Cand unter einer 5-10 Meter dicken Steinkrufte begrub und fich bis an die See porschob. Während bis 1908 die Cavadece sich so zähflüssig fortwälzte, hat der Dulfan im genannten Jahre seinen Charafter wieder geandert: die Cava fließt jest in einem dunnen Bach, aber mit der Geschwindigfeit von etwa 4 Metern in der Sefunde, in die See. Das ward erst möglich, nachdem sich aus dem Krater ein Cavafee gebildet hatte - der einzige auf der Erde, außer dem fast erloschenen



Unterseischer Austritt ber Cava unter Explosionen. Die ichwarzen Puntte in bem Dampf find Cavastudichen.



Kilauea auf der fast gleichnamigen Insel Hawaii (Sandwich-Archipel). In diesem Cavasee werden die gashaltigen flüssigen Gesteine sich bei Druckverringerung (infolge Aussteigens) und Abkühlung stärker ausdehnen als die gasarmen und daher in die Höhe schnellen. So entstehen immersort und überall aus dem See emporspringende Cavassontänen. Die früher zähssissige Cava wird dünnsssissig, verläßt den See nach Norden zu, fließt als unterirdischer Bach in den zahlreichen Spalten und Höhlen des Cavaseldes den Berg hinab dem Mecre zu und ergießt sich unter mächtiger Dampsentwickslung in die See, und zwar an mehreren Stellen, an einer unterseisch unter Explosionen. Das Wasser wird von ihr stark erhitzt.

ilber die Schwierigkeiten, die sich der Beobsachung und richtigen Erkenntnis der vulkanisschen Erscheinungen entgegenstellen, äußert sich Dr. J. Friedlaender in Reapel.\*) Er gibt zu, daß unsere Kenntnis des morphologischen Baues der Dulkane und der petrographischen Jusamensetzung der vulkanischen Gesteine ziemlich weit vorgeschritten ist. Vollkommen dunkel sind aber noch die physikalischen und chemischen Erscheinungen der Ausbrüche und alle dynamischen Ergcheinungen der Ausbrüche und alle dynamischen Fragen, die mit dem Dulkanismus zusammenhängen. Zur einsdringenden Untersuchung und endgültigen Edsung solcher Ausgaben ist der einzelne Forscher weder physisch noch simanziell besähigt, wie Friedlaens der an einigen Catsachen kurz erläutert.

- 1. Durch viele gelegentliche Beobachtungen ist bekannt, daß sowohl im Stadium der Auhe als auch ganz besonders vor einer Eruption und noch in erhöhtem Maße während des Ausbruchs beim Desuv Erdstöße auftreten. In vereinzelten fällen sind sie vielsach beobachtet worden, aber es existiert kein vollständiger Bericht über sämtliche Erdstöße während einer Auhezeit und der folgenden Eruptionsperiode. Einen vollständigen Bericht der Art könnte man nur haben, wenn eine seismologische Station mit guten Instrumenten und den nötigen wissenschaftlichen Beobachtern längere Zeit umunterbrochen suntionierte. Das ist trot des bestehenden Vesursobservatoriums bisher nie der Fall gewesen.
- 2. Bekanntlich gibt der Desuv wie andere Dul= kane auch im Stadium der Ruhe Gase von sich, Gase spielen auch beim Ausbruch eine große Rolle, und ihre Menge, ihre Urt und ihre Temperatur ändern sich sowohl während der Ruhe als auch während und nach der Eruption. Eine vollständige Beabachtungsreihe über diese Derhältnisse existiert nicht, ja man hat sogar neuerdings bezweifelt, ob der Wasserdampf bei den Eruptionen eine große Rolle spielt (siehe Jahrb. VIII, S. 68), was doch seit den Zeiten der griechischen Philosophen, also beinahe zwei Jahrtausende, unbestritten war. Jett behauptet 21. Brun in Genf, daß es Wasserdampf bei Dulkanen nur dann gebe, wenn das Regen= maffer in Berührung mit dem beißen Gestein komme und dann wieder verdampfe, und daß es bei den Explosionen selbst gar keine Rolle spiele. Es ist beschämend, demgegenüber zugeben zu muffen, daß Untersuchungen über diese Frage in irgendwie aus-



3. Temperaturmessungen hat man häufig an einzelnen Fumarolen angestellt, dabei aber die Instrumente, selbst wenn es sich um ein und dieselbe Sumarole handelt, wohl nie an dieselbe Stelle gebracht. Wir besitzen keine vollständige Temperatur= furve, die auf genauer Beobachtung einer gumarole während längerer Zeit beruht. Wie wichtig das wäre, geht daraus hervor, daß nach gelegent= lichen Beobachtungen des Umerikaners frank 21. Perret ein allmähliches Unsteigen der Temperatur an der größten Fumarole am Mordabhang des De= surs stattzufinden scheint und wahrscheinlich auf den baldigen Wiederbeginn der Eruptionstätigkeit des Desuvs hindeutet. Es sieht so aus, als ob der Beginn der Eruptionstätigkeit im Caufe des Jahres 1911 stattfinden werde.

Da diese und ähnliche Aufgaben von einem einzelnen Gelehrten nie gelöst werden können, so schlägt friedlaender\*) zu dem Zwecke die Errichtung eines Instituts vor, das über mannigsache Instrumente, über seismologische Stationen und vorschiedenartige physikalischemische Caboratorien verfügen müsse. Er bringt Neapel als Ort dieses "Internationalen Vulkaninstituts" in Vorschlag, wie er das schon gesegentlich des letzten Geologens



<sup>\*)</sup> Naturw. Wochenschr., Bd. IX (1910), Ur. 50.

<sup>\*,</sup> Dr. Friedlaender, Aapoli, Domero, Villa Hertha hat die Gründung eines internationalen Dereines vorgeschlagen, für den er Beiträge entgegennimmt, da bisher noch keine andere Organisation besteht. Ansang 1912 müßten genügende Mittel gezeichnet sein.

kongresses in Stockholm getan hat, begründet diesen Dorschlag und stellt ein vorläufiges Programm dessen auf, was getan werden müsse. Don Neapel aus wären auch der Inselvulkan Stromboli und die phlegrässchen Dulkane beguem in den Kreis

der ständigen Beobachtung einzubeziehen. Kleinere transportable Seismographen könnten erforderlichenfalls bis zum Rande des Kraters vorgerückt werden.

# Energien und Stoffe.

(Chemie, Physit und Mineralogie.)

Das Ratiel der Elemente \* Radioaktive Probleme \* Elektrigität, Üther und Materie \* Uns der Chemie.

Das Rätsel der Elemente.

er sie nicht kennte, die Elemente, wäre kein Meister über die Geister!" — so konnte voll triumphierenden Gefühls wohl der geisterbannende Alchymist ausrusen, der ihrer nur vier zu kennen und zu beherrschen brauchte; der moderne Physiker ist bescheidener geworden und muß gestehen, daß er erst am Ansang solcher Erskenntnis steht, das große Licht erst in der zerne aufdämmern sieht. Aber die Hoffmung, diese Erskenntnis einst in vollerem Maße zu besitzen als das selbstgenügsame Mittelalter, leuchtet aus allen Arbeiten, welche sich um das Geheimnis der mosdernen Elemente bemühen.

In einem Auffate über "Radioaktivität als allgemeine Eigenschaft der Körper" weist Theod. Wulf\*) auf einen Punkt hin, der hiefür von Bedeutung zu sein scheint und schon von Rutherford als solcher erkannt und ganz kurz beleuchtet ist.

Wenn man, wie die Umwandlung von Radium in Helium es nahelegt (siehe Jahrb. VIII, 5. 91), die Unnahme macht, daß alle Stoffe des periodischen Systems der Elemente aus den Stoffen mit dem höchsten Utomgewicht durch Zerfall entstanden sind, so folgt, daß es eine große Unzahl von Elementen geben muß, deren Atomgewicht um 4 oder ein Dielfaches von 4 voneinander abstehen. Ein ganz oberflächlicher Blick auf eine Cabelle der 21tom= gewichte zeigt schon, daß dies tatfächlich der fall ift. Die Zahlen 12, 16, 20, 24, 28, 32 (für die Elemente C, O, Ne, Mg, Si und S) und wieder 19, 23, 27, 31 (Atomgewichte von F, Na, Al, P) gehören alle bekannten Elemente an. Da hier offenbar schon zwei Reihen ineinander greifen, so muß man systematisch vorgehen, um keine Reihe zu übersehen. Wenn man sämtliche Atomgewichts= zahlen durch 4 dividiert, so können sich die Quotienten der Zahlen, die um (nahezu) 4 Einheiten voneinander abstehen, nur in den ganzen Sahlen unterscheiden, während die Dezimalstellen (nahezu) dieselben fein muffen.

Ordnet man daher diese Quotienten unter Versnachlässigung der ganzen Jahlen nach der ersten Dezimalstelle, so stehen die Stoffe, deren Utonsgewichte um 4 oder ein Vielfaches von 4 vonseinander entsernt sind, in derselben Klasse beisam-

men. Bei einer regellosen Verteilung der Atomsgewichtszahlen müßten diese Klassen fämtlich nahezu dieselbe Anzahl Glieder enthalten.

Unter Zugrundelegung der für 1911 gültigen Atomgewichtszahlen\*) wurde die Rechnung für alle Stoffe durchgeführt. Da jedoch die höheren Atomgewichte vielfach noch ungenau bestimmt sind, während die Methode umgekehrt für die höheren Atomgewichte eine größere prozentische Genauigkeit vorsaussetze, so kann das Ergebnis nicht nach der Genauigkeit beurteilt werden, mit der es für die Elemente mit höheren Atomgewicht zutrifft. Die Ergebnisse sind deshalb getrennt aufgeführt, zuserst für die im allgemeinen gut bestimmten 25 leichtesten Stoffe des periodischen Systems und dann für die übrigen 57. Die Zahl der Stoffe in den einzelnen Dezimalklassen war solgende:

| Uls erste Dezimale haben                       | 0       | ı | 2   | 3 | 4   | 5      | 6 | 7       | 8      | 9 |
|------------------------------------------------|---------|---|-----|---|-----|--------|---|---------|--------|---|
| v. d. 25 ersten Elementen<br>v. d. 57 übrigen. | 11<br>9 | 0 | 2 3 | 0 | 0 2 | ι<br>5 | 0 | 9<br>11 | l<br>6 | 1 |
| von allen Elem.                                | 20      | - | 5   | 6 | 2   | 4      | 6 | 20      | 7      | 5 |

Beachtet man zunächst die erste Sahlenreihe, so haben wir es hier zweifellos mit einer Gesetzmäßigkeit zu tun. Denn unter den ersten 25 Elementen sind U, deren erste Dezimale O ist, deren Altomgewicht also die form 4 · n hat. Außerdem findet sich noch eine zweite Reihe von Elementen, die wieder um 4 oder ein Dielfaches von 4 voneinander abstehen. Ihre Dezimalen sind genau betrachtet 0.75, daher hat das Atomgewicht dieser Stoffe die Form 4(n+0.75) = 4n+3, oder, was auf dasselbe hinausläuft, 4n-1. Die übrigen acht Dezimalstellen sind insgesamt mur mit fünf Stoffen besetzt. Dieses Ergebnis wird durch die übrigen 57 Stoffe durchaus bestätigt, wenn auch aus dem angegebenen Grunde (vielfach wenig genaue Bestimmung ihrer Atomgewichte) das Resultat hier nicht so auffallend hervortritt wie bei den ersten Elementen. Eine dritte Reihe außer den zwei erwähnten zeigt sich nicht.

Wenn man daher versucht, das ganze System der Elemente durch die zwei Reihen in und in - 1



<sup>\*)</sup> Physikal. Zeitschr., 12. Jahrg. (1911), Ur. 12.

<sup>\*)</sup> für Helium wurde die einfachere Jahl 4 statt 3.99 genommen und für die Radiumemanation der Wert 223 hinzugefügt.

darzustellen, so gelingt das in der Tat. Auch die seltenen Erden, die im periodischen System nicht recht unterzubringen sind, fügen sich ohne besonderen Zwang in das Schema ein. Der Wasserstoff liegt auch hier, wie im periodischen System, gang außerhalb. Die erste Zahl 3 des Systems ist unbesetzt; bekanntlich hat schon Mendelejeff ein Element mit dem Atomgewicht 3 vermutet. Für Beryllium und Stickstoff ist zwar ein Plat in dem Schema vorhanden, sie weichen aber von dem Soll= wert um eine ganze Einheit ab. Bei den Stoffen mit größeren Atomgewichten sind meist Abweichungen zu bemerken, die aber im allgemeinen nicht größer sind, als die Unsicherheit der Atomgewichts= bestimmung erwarten läßt. Eine Tabelle der 21tom= gewichte, wie sie sich an die Formeln 4n und 4n — 1 am vollkommensten anschließen würden, zeigt der Unhang 3.

Den Kern des Vorstehenden faßt Wulf in folgende Satze gusammen:

- 1. Durch die Untersuchungen über die Aadioaktivität ist so gut wie sicher nachgewiesen, daß die Stoffe, besonders der Uran-, Radium- und der Choriumfamilie, sowie einige andere, durch Abschleudern eines oder mehrerer a-Teilchen vom Utomgewicht 4 zerfallen, indem sie dabei selbst in einen Stoff mit einem um 4 Einheiten leichteren Utomgewicht übergehen.
- 2. Das ganze System der zurzeit bekannten Elemente läst sich mit einer Annäherung, die unsmöglich zufällig sein kann, einordnen in zwei Reihen von Stoffen, deren einzelne Glieder jedesmal um 4 Einheiten oder ein Dielfackes von 4 voneinander entsernt stehen. Den Anfang dieser Reihen bildet das Helium mit dem Utomgewicht 4 und den Schluß bilden die radioaktiven Stoffe mit ihren Zersfallsprodukten, und zwar wahrscheinlich U—Ra für die Reihe 4 n.— 1, Thorium für die Reihe 4 n.

Diese zwei Tatsachen zusammengehalten spreden dafür, daß die Erscheinungen der Radiosattivität nicht auf einige Stoffe beschränkt sind, sondern daß unser ganzes Elementensystem durch Utomzerfall aus den schwersten Elementen entstanden ist. Mit der Unnahme, daß alle Stoffe durch radioaktiven Zerfall der schwereren entstanden sind, bekommt unser ganzes Stoffsystem eine vollskommene Einheitlichkeit; die bisher unerklärliche Tatsache, daß viele Stoffe sich um das Gewicht eines Heliumatoms voneinander unterscheiden, wird befriedigend erklärt. Die verschiedene Häusigkeit des Vorkommens der verschiedenen Elemente erscheint mun als eine Folge ihrer verschiedenen "Cesbensdauer".

Endlich würde aus dieser Auffassung folgen, daß das Heliumatom in unserer ganzen Körperwelt eine ganz hervorragende Rolle spielt, daß es der Baustein ist, aus dem alle Stoffe wenigstens vorzugsweise aufgebaut sind. Denn wenn stets (?) ein Heliumatom abgetrennt wird, so müssen dessen des die ganzen Heliumatome mit der übrigen Masse des zerfallenden Utoms. Ob irgendwo ein übergang aus einer der großen Klassen in die andere statssindet (was durch Ubschlachen eines Wasserstoffe, aber auch eines Lithiumatoms geschehen könnte,

vielleicht auch noch auf andere Weise), entzieht sich bis jetzt völlig unserer Kenntnis.

Das periodische System der Elemente und die Einordnung der Radioelemente in dieses System ist auch der Gegenstand einer Arbeit von 21. van den Broek; \*) es handelt sich dabei um eine Darstellung dieses Systems, welche man die "kubische" nennen kann und welche auch schon Mendelejeff, der Schöpfer des periodischen Systems, vorausgesehen und zu konstruieren versucht hat. Das gewöhnliche periodische System ist ein ebenes, es zeigt die Elemente in horizontalen und vertikalen Reihen, tut aber dem Periodizitätsgedanken an einigen Stellen Gewalt an. Beim fubisch geordneten System tritt zu der Horizontal= und der Vertikalreihe noch eine Un= ordnung je dreier Elemente von vorn nach hinten, so daß sich das im Unhang unter Tabelle 4 dargestellte Bild ergibt.

In diesem kubischen System lassen sich, im Gegensat zum jetigen, folgende Gesetmäßigkeiten erkennen:

- 1. Konstante Größe beider Perioden.
- 2. Eine bestimmte Ungahl der möglichen Elemente bis inklusive Uran.
- 3. Bestimmte mittlere Differenz zwischen den benachbarten Elementen.
- 4. Die Zusammenstellung von Na, Cn, Ag, An in einer Vertikalreihe wird vermieden.
- 5. Bestimmte theoretische Atomgewichte, mit denen die wirklichen Differenzen ausweisen, die periodische Differenzen der Atomgewichte sind.
- 6. Die Summe aller dieser Differenzen zwisschen theoretischen und wirklichen Utomgewichten mit Verücksichtigung des Vorzeichens genommen, ist von Kull kaum verschieden und jedenfalls kleiner als 1 vom Kundert dieser Summen.
- 7. Die von Cothar Meyer gegebene Kurve der Schmelzpunkte bekommt nach diesem System einen regelmäßigen Verlauf.
- 8. Die mittlere Differenz ist genau zwei Atomsgewichtseinheiten; alle theoretischen Utomgewichte sind gerade Vielsache von dem des Wasserstoffsatoms.
- 9. Ein a-Teilchen oder Heliumatom hat ein Utomgewicht genau gleich der doppelten mittleren Differenz (2·2). Alle wirklichen Differenzen zwischen Radioelementen, von denen eines aus dem anderen durch Ausstoßung eines a-Teilchens entstanden ist, sind doppelte theoretische mittlere Differenzen.
- 10. Alle asstrahlenden Radioelemente der Uranund Choriumreihe können in die letzte große Periode aufgenommen werden und füllen genau alle dort vorhandenen Lücken; ebenso die der Aktiniumreihe und die neuen seltenen Erden in die vorletzte große Periode. Damit wäre u. a. bewiesen, daß nicht alle jetzt als Elemente angesehenen Terfallsprodukte zum System gehören können.

hinsichtlich der weiteren Ausführung dieser Punkte muß auf die Arbeit van den Broek selbst verwiesen werden, wo sich außer der hier im Anhang gegebenen auch eine möglichst vollskändige Darstellung des periodischen Systems mit Einord-



<sup>\*)</sup> Physik. Zeitschr., 12. Jahrg. 1911, 27r. 12.

ming der Radioelemente, der seltenen Erden und Anführung der theoretischen und wirklichen Atomgewichte sindet; der Vergleich der beiden Gewichte hier und in der als Anhang 3 gegebenen Th. Wulfschen Tabelle zeigt, daß die Differenzen zwisschen theoretischem und wirklichem Atomgewicht bei van den Broek vielkach weit größer sind als bei Wulf. Es wird also das Vorhandensein der beiden Reihen in -- 1 und in den Wulf durch van den Broek nicht widerlegt.

Die große Bedeutung peinlich genauer Messung für die Erkenntnis der grundlegenden Eigenschaften der Elemente erläutert in seiner faraday=Vorlesung der englische Physiker Th. W. Richards. \*) Unter denjenigen Eigenschaften der chemischen Elemente, die erafter Messung würdig sind, steben an erster Stelle vielleicht die 21 to mgewichte. Sie sind auf Richards Veranlas= sung mittels von ihm verbesserter Methoden in harvard geprüft und bisher in 30 fällen neu be= stimmt worden. Es liegt die Wahrscheinlichkeit vor, daß die Utomgewichte durch genaue mathematische Bleichungen wiedergegeben werden können, aber die erafte Urt dieser Beziehungen konnte bisher nicht sicher festgestilt werden und wird wahrscheinlich nicht eher zu Tage treten, als bis viele 21tom= gewichte mit größter Genauigkeit bestimmt sind.

Meben dem Gewichte eines Elements scheint sein Dolumen, obwohl veränderlich, von fast gleicher Wichtigkeit zu sein, und hier scheint Ri= ch a r d s eine wichtige Entdeckung gemacht zu haben. Während die meisten physikalischen Chemiker alle Volumänderungen als Anderungen des leeren Raumes zwischen den Molekülen betrachten, wirft Richards die Frage auf, ob es überhaupt solche leeren Raume in festen Korpern und fluffigfeiten gibt. Er zeigt, daß feste Körper sich nicht so verhalten, als ob ihre Utome weit voneinander entfernt seien; denn eine gange Reihe fester Körper hat sich als nicht porös erwiesen, und in den fäl= len, wo kompakte, starre Körper für andere Stoffe sich als durchlässig gezeigt haben, vermögen diese mit jenen vermutlich zu reagieren, d. h. chemisch auf sie einzuwirken. ferner muß Palladium bei der Offlusion \*\*) des Wasserstoffes sein Volumen ausdehnen, um Plat zu gewinnen für diese kleine Dermehrung seiner Substanz. In allen solchen fällen erweist sich die sogenannte Einflußsphäre des Utoms als die wirkliche Grenze, an der wir das Altom erkennen und sein Verhalten messen, weshalb wir diese Einflußsphäre auch besser als die tatsächliche Größe des Utoms anerkennen. Die ein= fachste Vorstellung wäre also die, daß die Zwischenräume zwischen den Atomen in festen Körpern und fluffigfeiten im Derhältnis zur Größe der Atome selbst sehr flein, falls überhaupt vorhanden, sind.

Eine Untersuchung von Grüneisen hat geszeigt, daß die Zusammendrückarkeit von Aluminium, Eisen, Kupfer, Silber und Platin zwischen Simmers wärme und Cemperatur der flüssigen Luft (—1950) mir um 7 Prozent abnimmt. Bis zum absoluten Aulspunkte kann also nur noch eine sehr geringe weitere Abnahme stattsinden. Dermutlich sind also die Schwermetalle beim absoluten Aulspunkte (—2730) fast ebenso zusammendrückbar wie bei Fimmertemperatur. Da nach allgemeiner Annahme beim absoluten Aulspunkte keine Wärmebewegung mehr stattsindet, muß die übrigbleibende Jusammendrückbarkeit notwendigerweise den Atomen selbst zusgeschrieben werden.

Wie wäre alsdann aber eine Wärmebewegung der Körper im festen und flüssigen Zustand möglich? Können dichtgepactte Moleküle Schwingungen ausführen? Die Zusammendrückbarkeit der Atome beantwortet diese frage von selbst. Sind nämlich die Utome durch ihre ganze Masse hindurch zusammendrudbar, so vermögen sie in sich selbst zu vibrieren auch dann, wenn ihre Oberfläche sich zu bewegen verhindert ist. Die alte Unsicht von den fleinen, harten, weit voneinander entfernten Partikeln ist willkürlicher als die neue Unnahme dicht gelagerter, aber in sich elastischer Moleküle. Die Richtigkeit seiner Cheorie beweist Richards durch verschiedene überlegungen und Versuche. Eine der ersteren war folgende: Die Volumänderung, die man bei der Bildung von chemischen Verbindungen, 3. B. von Oryden, Chloriden und Bromiden, be= obachtet, hängt jedenfalls nicht allein von der grögeren chemischen Verwandtschaft oder Uffinität ab, \*) sondern u. a. auch von der Zusammendrückbarkeit der fraglichen Substanzen. Je größer die lettere ist, desto größer wird auch die durch den gleichen Uffinitätsdruck bei verschiedenen Stoffen verursachte Dolumanderung sein. Auf Brund dieser überlegungen angestellte Versuche mit 35 Elementen und vielen einfachen Verbindungen ergaben tatsächlich, daß unter sonst gleichen Umständen die Bildung der Derbindung eines stärker zusammendrückbaren Elements von größerer Volumabnahme begleitet war als die Bildung der entsprechenden Verbindung eines weniger zusammendrückbaren; was nach feiner anderen bisherigen Hypothese zu erklären ist.

Die konsequente Durchführung der Idee von der Susammenpregbarkeit der Utome läßt eine ungezwungene Erklärung jeder hieher gehörigen Erscheimung zu. Bekanntlich versteht man unter der Valenz oder dem chemischen Wert eines Elementar= atoms seine fähigkeit, eine oder mehrere andere Elementaratome chemisch zu binden oder in einer Verbindung zu verdrängen und zu ersetzen. Manche Utome sind einwertig, indem sie mur ein anderes Utom zu binden vermögen, andere zwei-, drei-, vierwertig, manche sogar verschieden=, 3. B. drei= und fünfwertig. Man kann sich min vorstellen, daß die Absättigung jeder Valenz eines Atoms dort, wo der Affinitätsdruck wirkt, einen Eindruck auf der Atomoberfläche hervorbringt. Je stärker dieser ift, desto stärker muß die Bestaltänderung des Altoms sein. Jede neu sich betätigende Valeng wird die zivor ausgeübten Uffinitäten beeinflussen: wie ein zweiter Druck auf einen Gummiball eine vorher an anderer Stelle vorhandene Beule umformt, jo



<sup>\*)</sup> Journ. of the Chem. Soc. vol. 99 (1911).

\*\*) Unter Offlusion versteht man hier die Erscheinung, daß Palladium, das eine Zeit lang in verdünnter Schwefelsaure als negativer Pol einer galvanischen Säule gedient hat, das 936sache seines Rauminhalts an Wasserstoffgas aufnehmen kann, vermutlich durch teilweise chemische Bindung.

<sup>\*)</sup> Die Betätigung einer größeren Uffinität ist verbunden mit der größeren Volumabnahme.

wird die Absättigung einer anderen Valenz die von einer vorhergegangenen hervorgerusene Formänderung des Atoms beeinflussen.

Die Cheorie Richards' erlaubt, zwischen den wechselnden Eigenschaften der Materie mannigfache Beziehungen herzustellen. Trägt man 3. B. in demselben Diagramm die Utompolumina und die Zusammendrückbarkeiten als funktionen der 21tom= gewichte ein, so laufen die beiden darstellenden Cinien fast parallel. Zwischen diesen beiden Eigenschaften muß daher eine innere Beziehung vorhanden sein, und die Cheorie der Susammendrückbarkeit der Utome gibt eine einleuchtende Erklärung des Zusammenhanges. Läßt sich doch erwarten, daß die großen Utomvolumina stärker zusammendrückbar find, da ihre Größe schließen läßt, daß sie unter nicht so großem Drucke stehen wie die kleinen Dolumina, und da ein unter geringem Druck befindlicher Stoff wahrscheinlich stärker zusammendrückbar ist. Unch daß die großatomigen und leicht zu= fammenpregbaren Elemente leicht ichmelzen und leichter flüchtig sind als die mit kleinem Utom= volumen und geringer Kompressibilität, spricht dafür, daß die Kohäsionsfraft der großatomigen Elemente geringer ift als die der kleinen.

# Radioaktive Probleme.

Die vorstehend nach Richards geschilderte Jusammendrückbarkeit der Altome hat eigentlich für uns, die wir von der radioaktiven Wissenschaftüber die Jusammengesetztheit des Altoms und die Möglichkeit seiner Ausschlaftung unterrichtet sind, nichts überraschendes und Unwahrscheinliches.

Die Utomzerfallstheorie geht bestanntlich von der Unnahme aus, daß die Umwandslung von Radium in Radiumemanation in der Weise stattsfindet, daß eine bestimmte Unzahl Radiumsatome pro Schunde unter Unsschleuderung je eines aspartifels zerfällt. Das um ein aspartifel versminderte Radiumatom ist dann ein Emanationsatom. Durch Rechnung war das Utomgewicht der Radiumemanation auf 222.4 ermittelt worden (Utomgewicht des Radiums = 226.4, das des Ceilchens, als eines Heliumatoms, = 4, das der Emanation also = 226.4 – 4 = 222.4).

Nachdem verschiedene Versuche, dies Atomgewicht praktisch zu bestimmen, wenig befriedigende Resultate gehabt hatten, haben Gravund Ramsay\*) das Problem nach einer neuen Methode vermittels Wägens auf einer ungemein empfindlichen Mikrowage mit einer Empfindlickeitsgrenze von zwei Milliontel Milligramm, zu lösen versucht. Hiebei ergab sich, daß L Citer Emanation 9.727 Gramm wiegt, während L Citer Sauerstoff 1429 Gramm wiegt. Daraus ergab sich das 21 lekulargewicht der Emanation als 218, ein Wert, der dem theoretisch berechneten so nahe liegt, daß er eine neue experimentelle Stütze der Zerfallstheorie bildet.

Die radioaktiven Eigenschaften der Choriumreihe, die neben denen des Radiums und seiner Gerfallsprodukte bisher ziemlich in den

\*) Proceed. of the R. Soc. 1911, Ser. A. vol. 84.

Hintergrund traten, werden von Dr. Cise Meitener\*) einer Betrachtung unterzogen.

Das Chorium ist ein seit langer Zeit bekanntes Element, das nach seinen chemischen Eigenschaften gur Gruppe der feltenen Erden gehört und besonders in der Blühstrumpffabrikation verwendet wird. Es besitzt nächst dem Uran das höchste Atomgewicht (232.4), was auf einen sehr zusammengesetzten Bau seiner Utome schließen läßt. Das Wesen der Radio= aktivität ist, daß die Utome der radioaktiven Kör= per einem ständigen Zerfall unterliegen, der von einer Aussendung von Strahlen begleitet ist; diese Utome sind also instabil. Es murde nun bald er= fannt, daß das Chorium gleich dem Uran den Unfang einer radioaktiven Umwandlungsreihe bildet, und die grundlegenden Erkenntnisse für die weitere Entwicklung der Radioaktivität wurden gerade durch Versuche am Thorium gewonnen.

So fanden Crookes und Becquerel unsabhängig voneinander, daß man von Uran durch einfache dremische Prozesse eine sehr geringe Menge Substanz abtrennen kann, welche die gesamte beUktivität des Urans enthält, während dieses selbst keine bestrahlen mehr aussendet. Diese neue Substanz, das Uran X, hatte jedoch nach mehreren Monaten seine Uktivität wieder eingebüßt, während das Uran sie wiedererlangt hatte. Eine vollkommene Erkenntnis dieser Vorgänge und eine Erksärung dafür ergab sich durch ähnliche Seststellungen am Thorium.

Wenn die Cosung eines Thoriumsalzes mit Ummoniak versett wurde, um das Chorium aus= zufällen, so blieb ein großer Teil der Radio= aktivität an der Cösung haften, obgleich eine chemische Prüfung ergab, daß sie tein Thorium ent= hielt. Die zur Trockne eingedampfte Cosung ent= hielt nach Vertreiben der Ummoniumsalze eine ganz geringe Substanzmenge, die pro Gewichtseinheit mehrere 1000mal so stark aktiv war wie das 2lus= gangsmaterial, während das mit Ummoniat ge= fällte Thorium die entsprechende Menge Aftivität verloren hatte. Systematische, über längere Zeit sich erstreckende Messungen der Aftivitätsänderungen an der fällung (Thorium) und der eingedampften Cöjung (Thorium X) ergaben, daß das mit  $\mathrm{NH}_3$ (21mmoniat) gefällte Thorium die Hälfte seiner 21ttivität in derselben Zeit, rund vier Tagen, wieder= gewinnt, während welcher die Strahlung des Thorium X auf die Hälfte abnimmt. Die Catsache dieses Parallelverlaufes ließ auf einen inneren Zu= sammenhang der beiden Produkte schließen. Rutherford und Soddy erkannten diesen Tujammenhang und stellten gur Erflärung der beobachteten Tatsachen die Hypothese vom Utom= zerfall auf.

Nach dieser Cheorie, so darf man jetzt schon sagen, zerfällt von jedem radioaktiven Körper pro Zeiteinheit eine bestimmte Unzahl Utome unter Uusssendung von as oder ß-Strahlen in die Utome eines neuen Körpers, der das Umwandlungsprodukt des ersten Körpers bildet. Die Utome des im Ummandaniederschlage gefällten Choriums zerfallen in asstrahlen und Chorium X-Utome. Das Chos



<sup>\*)</sup> Naturw. Rundsch., Jahrg. 26 (1911), Ar. 28.

rium X-Atom verwandelt sich weiter unter Ausschleudern von a-Teilchen in das nächstfolgende Umwandlungsprodukt, das wegen seines gasförmigen Zustands als Choriumemanation bezeichnet wurde. Cettere zerfällt unter Uussendung von a-Strahlen in den sogen, aftiven Miederschlag, der vier verschiedene, teils a=, teils \beta=strahlende Produkte um= fast (Thorium A bis D). Die a=Strahlen sind bekanntlich positiv geladene Heliumatome, die  $\beta$ = Strahlen negative Elektronen, während die stets mur als Begleiterscheinung der B=Strahlen auftre= tenden y=Strahlen auch nach Dr. Meitner nicht als selbständige, mit dem Zerfall der Utome unmittelbar verknüpfte Strahlung zu betrachten sind. Heute weiß man, daß es nur zwei ursprünglich radioaktive Elemente gibt, Uran und Chorium; alle anderen radioaitiven Körper sind Umwandlungsprodukte eines dieser beiden, gehören daher entweder zur Uran= oder zur Tho= riumreibe.

Die Zeit, in der sich die Hälfte eines radiosaktiven Körpers in das nächstsolgende Produkt verswandelt, heißt Halbwertszeit oder Zerfallsperiode. Es beträgt 3. 3. die Halbwertszeit des Thorium X 3:6 Tage, der Thoriumennanation 54 Sekunden. Schließlich muß die fortdauernde Umwandlung zu einem Produkt führen, das nicht weiter zerfällt, dessen Utome stabil sind und somit einem unserer bekannten chemischen Elemente angehören müssen. Während sich so Uran über das Radium und dessen Zerfallsprodukte in Blei verwandelt, ist das letzte inaktive Produkt der Choriumreihe gegenwärtig noch völlig unbekannt. Nachstehende Tabelle gibt eine übersicht der Zerfallsprodukte des Thoriums mit ihren Halbwertszeiten und Strahlenarten:

| Chorium         | etwa |     | Mill. Jahr | e a=Str           | ahlen        |
|-----------------|------|-----|------------|-------------------|--------------|
| Mesothorium 1   | ,,   |     | Jahre      |                   |              |
| Mesothorium 2   | ,,   | 6.5 | Stunden    | $\beta (+\gamma)$ | = Strahlen   |
| Radiothorium    | ,,   |     | Jahre      | ά-                | _ <u>,</u> , |
| Thorium X       | ,,   |     | Tage a     | und $\beta$ -     | "            |
| Chorinmmanation | ,,   | 54  | Sefunden   | α                 | .,           |
| Chorium A       | ,,   |     | Stunden    | β-                | ,            |
| Chorium B       |      |     | Minuten    |                   | - "          |
| Chorium C       | "    |     | Sefunden   |                   |              |
| Thorium D       | "    | 3.1 | Minuten    | β(+γ)-            | - "          |

In den Chormineralien sind die verschiedenen Zerfallsprodukte miteinander im sogenannten radio= aktiven Gleichgewicht, d. h. von jedem Zerfallsprodukt wird pro Zeiteinheit ebenso viel neu er= zeugt, wie durch Umwandlung verschwindet. Die vorhandenen Mengen der einzelnen Produkte wer= den sich daher mit der Zeit nur insoweit ändern, wie sich das Mutterprodukt, das Thorium, ändert, und dieses hat, laut der obigen Tabelle, eine so lange Lebensdauer, daß es praktisch konstant ist. Eine bestimmte Monge Thorium enthält daber im Bleichgewicht mit seinen Zerfallsprodukten eine ganz bestimmte Menge jedes einzelnen Produkts, welche von der Zerfallsperiode des betreffenden Produkts abhängt. Die langsamer zerfallenden Produkte werden in größeren Bewichtsmengen vorhanden sein als die rascher zerfallenden, und zwar genau im Derhältnis der Zerfallsperioden. für prattische Derwendung kommen natürlich nur radioaktive Produtte in Betracht, die eine Cebensdauer von Jahren besizen, nach obiger Tabelle also das Mesothorium

und das Radiothorium, beide zuerst von G. Hahn entdeckt.

Das von Hahn ausgebildete Verfahren, aus den bis jett als wertlos betrachteten Chorium= rückständen starke Mesothoriumpräparate herzustel= len, hat es ermöglicht, Mesothoriumpräparate zu erzielen, die bei gleicher Bewichtsmenge eine mehreremal stärkere Strahlungsintensität besitzen als reines Radium. Da das Mesothorium das mit einer Periode von zwei Jahren behaftete Radiothor nachbildet, so nimmt die Aftivität frisch her= gestellter Präparate erst zu, erreicht ein Marimum und nimmt dann ab. Die Darstellung des 217efo= thors macht auch die Gewinnung von Radiothor möglich. Deutschland besitzt kein Uusgangsmaterial für Radium, ist dagegen der größte Chorium= produzent der Welt und wäre im stande, jährlich eine Menge Mesothorium zu fabrizieren, die etwa 10 Gramm reinen Radiums entsprächen. Deshalb ist die Auffindung des Berfahrens zur fabrikmäßigen Herstellung des Mesothors und Radiothors für Deutschland von speziellem Interesse und Muten.

Dersuche zur Darstellung des metallissschen Radiums sind außer von Eurie und Debierne auch von E. Ebler\*) gemacht worden, der zur Gewinnung einen verhältnismäßig einstachen Weg einschlug. Sticktoffwassersäure  $(N_3H)$  bildet mit Erdaltalien Salze von der formel Me  $(N_3)_2$ , die beim Zersetzen glatt in Metall und Sticktoff zersallen. Das Salz des Radiums würde sich vermutlich analog verhalten. Da keine reinen Radiumpräparate zur Verfügung standen, konnten nur Gemische von Radium= und Baryumoryd und ebenso von den Metallen hergestellt werden.

Ein Milligramm eines etwa 9prozentigen Radium= und Baryumoryds wurde durch einfache che= mische Operationen in die stickstoffwasserstofffauren Salze verwandelt, deren Aftivität gemessen wurde (y=Strahlung des Radium C). Die Gersetzung wurde bei 180-2500 im Vakuum der Quecksilberluftpumpe ausgeführt, wobei sich die Substanz in einer Blaskapillarröhre befand. Nach einigen Stunden schieden sich die Metalle als glänzender Spiegel ab, und die Bestimmung ihrer Uftivität ergab, daß tatsächlich der größte Teil des Radiums, mit Baryum gemischt, in den metallischen Zustand übergegangen war. Unch die Rückverwandlung in das Chlorid gelang ohne Einbuße an Uftivität, es kann also nicht bezweifelt werden, daß Radium tatsächlich ein dem Baryum sehr ähnliches Metall ist.

Die Ergebnisse der neueren forschungen über die as Strahlen werden in klarer fassung von H. Geiger dargestellt. \*\*) Diese Strahslung besteht, wie zuerst Autherford durch die magnetische und elektrische Ablenkung der Strahlen nachwies, aus positiv geladenen Atomstrahlen. Die as Strahlen werden von ein und derselben radiosaktiven Substanz immer mit derselben Geschwinzbigkeit ausgeschleudert, z. 3. vom Radium C mit der Geschwindigkeit von  $2.06 \times 10^9$  Jentimeter in der Sekunde. Die Geschwindigkeit, mit der sie das radioaktive Atom verlassen, kann also geradezu als

\*\*) Physik. Zeitschr., 11. Jahrg. (1910).



<sup>\*)</sup> Berichte der Deutsch. Chemischen Gesellsch., 53. Jahrg. 1910, 5. 2610.

Charakteristikum für die betreffende a=Strahlen aus= sende Substanz dienen. Das Verhältnis von Cadung zur Masse (e/m) ist dagegen für alle a= Strahlen dasselbe, nämlich halb so groß wie beim Wasserstoffion. Das erklärt sich dadurch, daß die a-Teilchen Heliumatome mit doppelter Jonenladung sind. Dies ist nicht mur theoretisch festgestellt, son= dern auch direkt erwiesen, und zwar durch den folgenden Versuch von Rutheford und Royds. Sie ließen die a-Strahlen einer beträchtlichen Menge Radiumemanation durch ein dünnwandiges Blasrohr hindurch auf die Wand eines evakuierten (luft= leer gemachten) Blasrohres fallen, in dessen Oberflächenschicht sie absorbiert wurden. Ist das a=Teil= chen ein Heliumatom, so muß aus dem Blase langsam Belium in den evakuierten Raum übergeben, Durch eine besondere Vorrichtung konnte das so sich sammelnde Gas in ein Kapillarrohr gepreßt und darin der spektroskopischen Untersuchung ausge= setzt werden. Schon zwei Tage nach Beginn des Versuches trat die gelbe Heliumlinie auf, und nach sechs Tagen waren alle fräftigen Heliumlinien sichtbar. Auf eine andere Methode ist in dem vorher= gehenden Abschnitt hingewiesen worden.

Die Natur der a-Strahlenteilchen ist dadurch über alle Zweifel erhoben. Die a-Ceilchen sind Heliumatome, und alle radioaktiven Körper, die solche Strahlen aussenden, sind ständige Heliumerzeuger.

Unter den sonstigen Eigenschaften der a-Teil= chen ist ihr geringes Durchdringungsvermögen und ihre Jonisierungstraft bekannt. Im Begensatz zu den B= und y=Strahlen beschränkt sich ihre Bahn in Euft von Utmosphärendruck auf einige Zentimeter. Auf dieser Strecke vermögen sie die Euft außer= ordentlich stark zu ionisieren, d. h. elektrisch leitfähig zu machen; die hiezu nötige Energie wird durch entsprechende Ubnahme der Geschwindigkeit der Teilchen gedeckt. Das Ende der Bahn ist durch das plötliche Erlöschen der Jonisation bezeichnet. Der Abstand dieses Endpunktes von der Strahlenquelle, der Jonisierungsbereich oder die "Reichweite", ist eine für jede einheitliche a-strahlende Substanz charafteristische Größe. Un demselben Punkte der Bahn, wo sie die Luft nicht mehr ionisieren, verlieren die a-Strahlen auch ihre fähigkeit, Phosphoreszenz zu erregen und auf die photographische Platte zu wirken. Die Reichweite der verschiedenen a-Strahlen in Euft schwankt zwischen 2.8 Zentimeter (beim Jonium) und 8.6 Zentimeter (Thorium C).

Mit der Entfernung von der Strahlenquelle wächst das Jonisserungsvermögen eines as Teilchens. Dieses erzeugt also um so mehr Jonen, je kleiner seine Geschwindigkeit ist. Erst gegen das Ende der Reichweite sinkt das Jonisserungsvermögen außersordentlich schwell auf Null herab. Diesen charakteristischen Verlauf zeigen alle Jonisserungskurven, was für eine asstrahlende Substanz auch benutzt sein mag. Die asstrahlen der verschiedenen Substanzen unterscheiden sich mur durch die anfängliche Geschwindigkeit, mit der sie beim Zerfall ihrer Substanz ausgesendet werden. Ihre Reichweite ist aus diesem Grunde verschieden, die Jahl der erzeugten Jonen jedoch an Punkten, die gleich weit vom

Ende der Reichweite entfernt sind, also an Punkten gleicher Geschwindigkeit, ist stets dieselbe.

Sehr gename Versuche über die Zahl der Jonen, die ein a-Teilchen auf seiner ganzen Bahn erzeugt, sind von Geiger angestellt worden. Er fand, daß ein a-Teilchen vom Radium C (Reich-weite 706 Zentimeter) bei vollständiger Absorption in Luft 237.000 Jonen eines Vorzeichens erzeugt; in anderen Gasen ist die Zahl eine andere. Greisn ach er, der die Jonisation durch a-Strahlen in slüssigen Richtleitern gemessen hat, sand 3. 3., daß ein a-Teilchen in Paraffinöl etwa 1000mal weniger Jonen als in der Luft erzeugt.

Die Absorption der a-Strahlen in festen Körpern erfolgt auch in der Weise, daß die absorbierende Wirkung in einer Verzögerung der a-Teilchen, nicht aber in einer Anderung ihrer Ungahl besteht. Daher wird das Absorptionsvermögen oder die Bremswirtung fester Körper durch die Dicke der Cuftschicht gemessen, die eine gleiche Beschwin= digkeitsänderung der a-Strahlen bewirkt. Mit der Absorption der a-Strahlen in festen Körpern hängt folgende mineralogische Erscheinung zusammen. In gewissen Mineralien, wie Biotit und Kordierit, kommen eingeschlossen mikroskopisch kleine Firton- oder Upatitfristalle vor, die von einem dunkelgefärbten, kugelförmigen Hof (Halo) um= geben sind. Joly zeigte zuerst, daß diese Höfe von der Einwirkung der a-Strahlen herrühren, die im Caufe der Zeit von den radiumhaltigen Kriställ= chen ausgesendet wurden. Der halbmesser der Halos steht in guter Übereinstimmung mit der Reich= weite der a-Strahlen in der betreffenden Substanz. Rutherford gelang es neuerdings, solche far= bigen höfe künstlich in Blas zu erzeugen.

Bekanntlich kann man die Zahl der von einer radioaktiven Substanz ausgesandten a=Teilchen auf verschiedene Weise ermitteln, besonders aut durch die Szintillationsmethode, die darauf beruht, daß Zinkblende an den von a-Strahlen getroffenen Stellen im Sinstern kurz dauernde Lichtblite, sogen. Szintillationen, aussendet, deren Sahl derjenigen der auffallenden a-Teilchen entspricht (siehe Jahrb. VIII, 5. 90). Die Kenntnis der Jahl der a-Teilchen, die eine bestimmte Menge Radium aussendet, besitt eine Bedeutung, die weit über den Rahmen der Radioaktivität hinausgeht. Unter der Doraus= setzung nämlich, daß jedes Radiumatom beim Zerfall nur ein a-Teilchen ausschleudert, kann man die Atomgewichte der Zerfallsprodukte des Radiums bestimmen (siehe Abbild. dieser Reihe, Jahrb. IX, 5. 93). Da das Utomgewicht des Radiums 226.4 und das des a-Teilchens nahezu gleich 4 ist, berechnet sich das Atomgewicht der Radiumemanation zu 222.4. Nach gleicher Berechnung wird für das noch unbekannte Endprodukt der Radiumreihe, bis zu dem fünf a-strahlende Substanzen vorhanden sind, das Utomgewicht 206.4  $(226.4-5\times4)$  erhalten. Das berechtigt zu der Unnahme, daß Blei das Endprodukt der Radiumreihe ist. Aber schon in der Uranreihe zeigt sich, daß die Verhältnisse nicht immer so einfach liegen, wie die Unnahme erfordert, jedes Utom schleudere nur ein a-Teilchen aus. Uran verwandelt sich über mehrere Zwischenstufen hindurch in Radium. Da sich die Atomgewichte der



beiden Stoffe um 12 unterscheiden, so müßten drei a-Strahlengruppen dazwischenliegen. Es sind aber mir zwei a=strahlende Umwandlungsprodukte be= kannt, Uran selbst und Jonium, die Muttersubstanz des Radiums. Boltwood hat nun gefunden, daß die a-Strahlenaktivität des Urans doppelt so groß ist wie die der Gleichgewichtsmenge Radium. Es muß also ein Uranatom beim Zerfall doppelt so viele a-Teilchen aussenden wie ein Radiumatom. Nach ähnlichen Untersuchungen Bronsons sendet ein Utom der Uktiniumemanation zweimal so viel a-Teildzen aus wie ein Utom des aktiven Miederschlags und ein Utom Thoriumemanation viermal Jo viel a-Teilchen als ein Utom von Thorium-B oder Thorium=C. Diese Ergebnisse, die auch durch dirette Zählversuche nach der Szintillationsme= thode bestätigt wurden, lassen sich allerdings auch noch anders erklären, vor allem durch die Unnahme, daß in den Umwandlungsreihen mög= licherweise noch unbekannte Zwischenglieder vor= handen sind.

Binsichtlich der B= und Y=Strahlen haben sich die Untersuchungen hauptsächlich mit dem zwischen diesen beiden Strahlungsarten angenommenen Zusammenhange beschäftigt. Theoretisch wird vorausgesetzt, daß y=Strahlen nicht mur bei der 2lus= schleuderung, sondern auch bei plötslicher Hemmung eines  $\beta$ -Teilchens entstehen, wie die Kathodenstrahlen beim Auftreffen auf feste Materie Röntgenstrahlen erzeugen. Es spricht für die Schwierigkeit der Untersuchung, daß gewiegte Praktiker der radio= aktiven forschung zu ganz emtgegengesetzten Resultaten kommen; J. 21. Gray\*) stellt fest, daß die oben angedeutete Theorie zu Recht bestehe, 21. Aussel und fred. Soddy \*\*) dagegen schließen aus neuen Experimenten mit den Y-Strahlen des Choriums und des Uktiniums, daß diese nicht eine setundäre Begleiterscheinung der β=Strahlen sind, und daß fein ursächlicher Zusammenhang zwischen ihnen besteht. Dielmehr besteht nach ihnen ein Parallelismus zwischen a= und y=Strahlen.

über die Zerfallsperiode der Radinmemanation nach sehr erakten, hier nicht näher zu beschreibenden Methoden berichtet E. Rutherford. \*\*\*) Diese Zerfallsperiode wird durch chemische oder physikalische Prozesse nicht beein= flußt, ift bei Simmertemperatur dieselbe wie bei der Temperatur flüssiger Luft und ist auch von dem Grade der Konzentration der Emanation unabhängig, woraus hervorzugehen scheint, daß alle Utome der Emanation in ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften gleich sind. Die Zerfallsperiode von je einer und derselben Emanationsprobe wurde gemessen über einen Zeitraum, innerhalb dessen sie bereits auf den hundertmillionsten Teil gefunken mar, und murde mit großer Unnäherung an den wirklichen Wert zu 3.85 Tagen (Halbwertszeit) festgestellt. Dieser Wert gleicht dem von Ma= dame Curie 1910 festgestellten genau und entfernt sich nicht weit von den zwischen 3.75 und 3.99

Jahrbuch der Naturfunde.



Tagen schwankenden Bestimmungen anderer bedeutender forscher.

B. B. Boltwood und E. Autherford\*) haben auch die Erzeugung von Helium durch Radium erneut in Untersuchung genom= men, besonders zu dem Zwecke, um die Menge des erzeugten Heliums aufs genaueste zu meffen. Nach einer früheren schätzungsweisen Berechnung sollte die von 1 Gramm Radium pro Jahr erzeugte Heliummenge zwischen 20 und 200 Kubikmillimetern liegen. Die Wichtigkeit der Frage nach der wahren Matur der aspartikel führte zu einer genaueren Messung der Geschwindigkeiten und des Verhältnisses der Ladung zur Masse (e/m) bei den a-Teilchen der verschiedenen radioaktiven Elemente. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wiesen darauf hin, daß die aspartitel entweder Wasserstoffmoleküle mit einfacher Jonenladung oder Heliumatome mit doppelter Jonenladung seien. Die letztere Unnahme schien die wahrscheinlichere zu sein und ließ vermuten, daß Helium ein Zerfallsproduft aller Urfen von radioaktiven Stoffen, die a-Strahlen aussenden, sei. Bekanntlich hat sich diese Unnahme voll bestätigt.

Die beiden forscher haben nun durch peinlich genaue Messungen ermittelt, daß die Heliumerzeugung durch em Radiumsalz, berechnet für den Tag und 1 Gramm des reinen Elements, etwa 0107 Kubikmillimeter ergeben würde; pro Jahr würde dies für I Bramm Radium im Gleichgewicht mit seinen ersten Zerfallsprodukten (Emanation, Radium-A und Radium-C) [56 Kubifmillimeter Helium ergeben. Mit dieser durch das Experiment gefundenen Zahl steht in bester Ubereinstimmung die Heliumproduktion (158 Kubikmillimeter), die Rutherford und Beiger aus ihren Experimenten über die Zählung der vom Radium ausgeschleuderten a-Partikel errechnet

Unch die Heliumerzeugung durch Polonium und Radiobleipräparate wurde von Boltwood und Rutherford beobachtet.

## Elektrizität, Ather und Materie.

Die neueren Vorstellungen über das Wesen der Elektrizität sind, wie Prof. Dr. P. Gruner\*) am Eingang eines Vortrages sehr richtig hervorhebt, immer nur unserem Unschauungs= vermögen angemessene, verhältnismäßig grobe Bilder, mittels derer wir uns die zahlreichen Erscheinungen der Eleftrigität und ihre Wechselwirfungen mit anderen Phänomenen darzustellen suchen, die aber vom Wesen der Dinge selbst wahrscheinlich nichts geben. Solche Bilder pflegen oft schon im Verlaufe von Jahrzehnten zu wechseln, und so ist auch in der Cehre von der Elektrizität die alte Unschanung der unwägbaren elektrischen fluida durch die von Marwell begründete elektromagnetische Cichttheorie und diese wieder durch die Elektronentheorie von H. U. Corent verdrängt worden.

<sup>\*)</sup> Proceed. of the R. Soc. Serie A. vol. 85 (1911),

p. 131.

\*\*) Philos. Magaz. vol. 21 (1911), p. 130.

\*\*\*) Situngsber. d. kaiserl. Akad. d. Wissensch. in

<sup>\*)</sup> Sitzungsber. d. kaiserl. Ukad. d. Wissensch. in Wien, 120. Bd. (1911), Heft 3. \*\*) Die Umschan, XV. Jahrg. (1911), 27r. 32.

Diese Theorie stellt gewissermaßen drei Katesgorien von Substanzen auf: die Elektronen, den Ather und die materiellen Atome. Die Elektronen it der eine mit durchaus unveränderlichen elektrischen Cadunsgen, den sogenannten Elementarladungen; ihre Masse mag vielleicht nur ein Zweitausendstel eines Wasserstoffatoms, ihr Durchmesser etwa ein Villionstel eines Millionstel eines Millionstellen Diese Elektronen sind die Mittelpunkte aller elektromagnestischen Kraftwirkungen, sie allein repräsentieren das unbekannte Ding, das man Elektrizität nennt.

Der Ather, ein seinem Wesen nach noch viel geheimnisvolleres Ding, repräsentiert eigentlich den absoluten, völlig unbeweglichen und unveränderlichen, alles gleichmäßig erfüllenden leeren Raum.



Einzelichlagentladung (1) unter dem Einfluß eines magnetischen geldes (2).

Er spielt die Rolle des Trägers aller elektromagnestischen Kraftwirkungen, in ihm pflanzen sich alle diese Kräfte, von den Elektronen ausgestrahlt, mit Lichtgeschwindigkeit fort.

Die materiellen Atome endlich, die Bausteine des ganzen Weltalls, sind an und für sich elektrisch vollständig neutral. Aber indem sie in ganz bestimmter Weise mit den Elektronen gestoppelt sind, treten sie auch mit den elektromagnestischen Kräften im Ather in Wechselwirkung, und dadurch entsteht die große Mannigfaltigkeit der elektrischen Erscheinungen.

50 sind in den Aichtleitern, den Isolatoren, 3. 33. in Glas, die Elektronen wie elastische Kräfte an die Utome im Glase gebunden. In den Leitern dagegen, in Metallen, denkt man sich die Elektronen vollständig frei beweglich. Sie können in den Zwisschenräumen der Metallmoleküle überall hineilen und werden nur durch ihre gegenseitigen Zusammenstöße gehemmt. Endlich gibt es Körper, wie das Eisen, in denen die Elektronen die Utome umstreisen wie die Planeten die Sonne. Diese rotiesrende Bewegung erzeugt magnetische Kräfte, so daß derartige Moleküle wie kleine Magnete wirken.

Damit ist die Basis zur Cheorie des Magnetismus gelegt.

Dieser Jusammenhang rotierender Elektronen mit magnetischen Kräften erklärt ein von Zeesmann 1896 zuerst beobachtetes sehr merkwürdiges Phänomen, das eine der Hauptstützen der Elektronenstheorie geworden ist. Ein leuchtender Metalldampf besitt oszillierende Elektronen und zeigt ein Spektrum mit bestimmten, von der Natur des Metalls bedingten Linien. Ein starkes Magnetseld muß die Oszillationen der Elektronen und damit die Natur des ausgestrahlten Lichtes abändern. Tatsächlich sieht man das Spektrum solcher Dämpfe durch den Magnetismus in eigentümlicher Weise, aber genau nach den Forderungen der Theorie beeinflust.

Um auffallendsten waren die Erfolge der Elektronentheorie im Gebiete der sogenannten neuen Strahlungen. Die Kathodenstrahlen, die entstehen, wenn durch ein sehr stark verdünntes Gas elektrische Entladungen gehen, verhalten sich Punkt für Punkt so, als ob in ihnen ein dauernder Strom ausgeschlenderter Elektronen vorhanden wäre. Hier treten also die Uratome der Elektrizität uns in freier Korm, sozusagen greifbar, entgegen. Aus Messungen an solchen Strahlen wie auch an den analogen bestrahlen des Radiums hat sich ergeben, daß wohl nur negative Elektronen mit der oben angegebenen minimalen Masse erstützten, und daß diese mit unfaßbaren Geschwindigkeiten bis zu 283.000 Kilometer in der Sekunde dahinsausen.

Eine überaus schwierige Frage ist folgende: Wenn ein Körper im Raume sich sortbewegt, macht dann der Ather, der diesen Körper unter allen Umständen durchdringt, die Bewegungen mit oder nicht? Auf diese Frage geht Pros. Dr. Max Planck in einem Aufsat über die Stellung der neueren Physik zur mechanischen Naturanschanung, für welche der Cichtäther eine so wichtige Rolle spielt, ein. \*)

Auf dem Gebiete der Wärmelehre, der Themie, der Elektronentheorie ist die mechanische Unschauung eine festbegründete Theorie. Aber diejenigen Dorgange, zu deren mechanischer Erklärung die hypothese eines materiellen Cichtäthers nötig ift, setzen der Durchführung der mechanischen Naturanschauung einen anscheinend unüberwind= lichen Widerstand entgegen. Denn so gewiß die Existenz eines solchen Athers eine Brundforderung der mechanischen Naturanschauung ist - denn nach ihr muß, wo Energie ift, auch Bewegung fein, und wo Bewegung ist, muß auch etwas da sein, was sich bewegt -, so seltsam sticht sein Derhalten von dem aller übrigen bekannten Stoffe ab, ichon wegen seiner außerordentlich geringen Dichtigkeit im Dergleiche zu seiner kolossalen Elastizität, welche die ungeheuer große fortpflanzungsgeschwindigkeit der Lichtwellen bedingt. Solange man die Licht= wellen noch für longitudinal hielt, konnte man sich den Cichtäther noch als feines Bas denken; als man aber erkannt hatte, daß das Licht eine trans= versale, quer zur fortpflanzungsrichtung gestellte Erzitterung des Athers sei, mußte der Ather als fester Körper angesprochen werden; denn ein gas= förmiger Uther ware außer stande, transversale



<sup>\*)</sup> Die Umschau, XIV. Jahrg., 27r. 44.

Lichtwellen fortzupflanzen. Es mußte also ein fester Körper angenommen werden, der die sonderbare Eigenschaft besitzt, die himmelskörper ohne nachweisbaren Widerstand hindurchgehen zu lassen. Aber das war erst der Unfang der Schwierigkeiten.

Fragen wie die nach der Konstitution des Lichtsäthers, nach seiner Dichtigkeit, seinen elastischen Eigenschaften, nach den longitudinalen, d. h. in der Lichtstrahlrichtung schwingenden Atherwellen, nach der Geschwindigkeit der Erdatmosphäre relativ zum Ather haben Experimentatoren und Theoretiker jahrsehntelang beschäftigt, aber bis jett ohne positiven Erfolg.

Wie man sich den Lichtäther auch vorstelle, ob als fontinuierlich oder als disfontinuierlich, aus "Atheratomen" bestehend, immer erhebt sich die Frage, ob bei der Bewegung eines durchsichtigen Körpers der darin befindliche Lichtäther von dem bewegten Körper mitgenommen wird, oder ob der Lichtäther während der Bewegung des Körpers ganz oder teilweise in Ruhe bleibt. Diese Frage läßt sich mit Sicherheit dahin beantworten, daß der Lichtäther jedenfalls nicht immer vollständig, häufig aber so gut wie gar nicht mitgenommen wird. Denn in einem bewegten Gase, 3. B. in bewegter Luft, pflanzt sich das Licht unabhängig von der Geschwindigkeit des Gases fort, oder es geht, etwas drastisch ausgedrückt, mit dem Winde ebenso schnell wie gegen den Wind. Wir muffen uns also vorstellen, daß der Ather, in welchem die Lichtwellen sich fortpflanzen, in Ruhe bleibt, wenn bewegte Luft durch ihn hindurchstreicht. Wenn dem aber so ist, so muß man weiter fragen: Wie groß ist denn min die Beschwindigkeit, mit der die atmosphärische Luft durch den Ather hindurchgeht?

Diese Frage hat sich bisher in keinem einzigen Falle und durch feine Messung beantworten lassen. Die Untersuchungen über eine Messung der Erd= bewegung relativ zum Lichtäther füllen viele Seiten der Unnalen der Physit. Aber aller Scharffinn, alle experimentellen Künste scheiterten an der Bartnäckigkeit der Catsachen: die Natur blieb stumm und verweigerte die Untwort. Nirgends ließ sich eine Spur des Einflusses der Erdbewegung auf die vom Lichtäther bedingten optischen Vorgänge innerhalb unserer Utmosphäre entdeden, selbst nicht bei Dersuchen, bei denen ein solcher Einfluß der Erd= bewegung mit aller Deutlichkeit zum Vorschein hätte kommen muffen, wenn auch die Geschwindigkeit der Atmosphäre relativ zur Sonne, etwa 30 Kilometer pro Setunde, nur der zehntausenoste Teil der Lichtgeschwindigkeit ift. Aber der gesuchte Effekt blieb aus.

Ungesichts dieser schwierigen Sachlage wirft Prof. Pland die Frage auf, ob man nicht besser täte, das Problem des Lichtäthers einmal von einer ganz anderen Seite anzugreisen und zu überlegen, welche Konsequenzen für die Physit entstehen würsden, wenn die Bemühungen, an dem Lichtäther irgend welche stoffliche Eigenschaften zu entdeden, gar keinen physikalischen Sinn hätten, wenn also das Licht sich, ohne überhaupt an einem materiellen Träger zu haften, durch den Raum fortpslanzt. Damit wäre allerdings die mechanische Naturanschauung ihrer universellen Bedeutung beraubt

Prof. Pland versucht, diese Schwierigkeiten durch Einführung eines neuen Prinzips, des Prinzips der Relativität, in die Physik zu lösen. Danach soll eine Zeitangabe immer erst dann einen physifalischen Sinn erhalten, wenn der Geschwindigkeits= zustand des Beobachters, für den sie gelten soll, in Rücksicht gezogen wird. Ob das aus dem Utherwirrsal herausführen wird, ist noch höchst zweifel= haft. Wie groß dieses Wirrsal ist, zeigen die Be= trachtungen eines anderen bedeutenden Physiters, Prof. P. Cenard, \*) in einem Vortrag "Uber Uther und Materie". Er kommt zu dem Schlusse, daß die Schwierigkeiten, welche die Atherhypothese dem Verständnis noch bietet, uns nicht abhalten dürfen, das vorhandene Bild weiter zu entwickeln und zu pflegen, dem sonst würden wir auf jedes derartige Bild und auf die mechanische Begreifbarkeit der Natur überhaupt verzichten. Cenard glaubt nicht, daß dies geschehen wird, auch dann nicht, wenn wir, um die Mechanik des Athers klar zu haben, hinter dem Ather und seinen Teilen noch einen anderen Uther follten einführen muffen. Die sehr ausführliche Darstellung Cenards über die Mechanismen im Ather, die Strömungen und Wirbel in ihm, sowie über die Verknüpfung von Ather und Materie können hier leider nicht wiedergegeben werden. Dagegen sei aus seinen sehr klaren 21us= führungen über die Materie das Wesentlichste an= geführt.

Mus Materie bestehen alle greifbaren Kör= per um uns, die festen, flussigen und luftförmigen, alles, was sich aus den etwa 100 Elementen der Chemie zusammensetzt. Die in körniger Struktur zu denkende Materie setzt sich aus den Atomen zusammen, deren es ebenso viele Urten gibt, wie Elemente worhanden sind. Über die Größe der Utome, diefer Baufteine der Materie, sind wir gang gut unterrichtet, namentlich für ihre Durchschnitts= größe sind auf verschiedenen Wegen gut übereinstimmende Werte gefunden. Danach befindet sich alles, was zum Utom speziell gehört, innerhalb einer Kugel von etwa mehreren Zehnmilliontel Millimetern Durchmeffer. In diefen fabelhaft fleinen Räumen hat man dennoch in letzter Zeit noch Einzelheiten zu unterscheiden gelernt. Besonders die Untersuchung des Durchgangs der Kathodenstrahlen durch Materie hat uns wichtige Einblicke in die Zusammensetzung der Utome verschafft. Da die Absorption der Kathodenstrahlen in allen Stoffen lediglich durch die Masse der letteren beein= flußt ist und alle sonstigen physikalischen und che= mischen Eigenschaften der Stoffe völlig ohne Einflug erscheinen, durfen wir schliegen, daß sich alle Utomarten, alle Materie aus gleichen Brundbestand= teilen in verschiedener Zahl aufbauen. Die Richtigkeit dieser Auffassung ist durch den Zerfall des Radiums, eines echten chemischen Elements, in die beiden neuen Elemente Helium und Emanation und durch eine Reihe ähnlicher Zerfallsvorgange an Utomen bestätigt worden.

Der Grundstoff, aus welchem alle Utome aufgebaut sind, scheint Elektrizität zu sein. Da die Kathodenstrahlen aus fortgeschleuderter negativer



<sup>்)</sup> Sigungsb. der Beidelberger Atab. d. Wiffensch. 1910, Beft 16.

Elektrizität bestehen, so läßt die Catsache ihrer Ubsorption auf das Dasein elektrischer Felder im Innern der Utome schließen. 211s Zentren dieser Kraftfelder sind Elektrizitäten anzunehmen, abge= teilt in Elementarquanten, wie wir sie für negative Elektrizität in den Kathodenstrahlen vor uns haben. Da die Utome in gewöhnlichem Zustand unelettrisch sind, muß sich ebenso viel positive wie negative Elektrizität in ihnen vorfinden. Die Untersuchung der Absorption von Kathodenstrahlen sehr verschiedener Geschwindigkeit hat ergeben, daß der für diese negative Elektrizität undurchdringliche Raum in den Utomen außerordentlich gering ist, daß der gesamte, dem Utom angehörige Raum beinahe ausschließlich von den elektrischen Kraftfeldern erfüllt ist, so daß das Utom in der Hauptsache als ein Kompler dieser felder ohne merkliches materielles Eigenvolumen aufzufassen ift. Die an den Grenzen des Atomraumes befindlichen Kraftfelder sind es auch offenbar, durch die ein Utom auf ein anderes genügend nahe befindliches wirken kann. Diese die Utome im Molekül zusammenhaltenden Kräfte sind die sogenannten chemischen Kräfte der Utome, und auch die sogenannten Molekularkräfte, die Kräfte der festigkeit, erscheinen uns damit als elektrische Kräfte. Es wird so u. a. auch die lange Zeit unverständliche, aus der Erscheinung der Kristallisation hervorgehende Catsache begreif= lich, daß die Moletüle nicht nur anziehende, son= dern auch drehende Kräfte aufeinander ausüben.

## Uns der Chemie.

für das verschieden starke Bestreben der Elemente, miteinander zu chemischen Derbindungen zussammenzutreten und in diesen so lange zu besharren, bis sie durch äußere Einwirkungen gelöst werden, hat man schon im XVIII. Jahrhundert den Ausdruck "chemische Affinität oder Derwandtschaft" geprägt, eine Bezeichnung, die durch Goethes "Wahlverwandtschaften" eine weit über den ursprünglichen Bereich hinausgehende Bedeutung erhalten hat. Was es aber mit dieser chemischen Afsinität nun eigentlich auf sich habe, was das eigentliche Wesen derselben sei, das beginnt sich uns neuerdings erst zu enthüllen.

In einer vorläufigen Mitteilung, der eine gründliche systematische Darstellung solgen soll, berichtet Werner Daik\*) über die Ergebnisse seiner Zemühungen, das Wesen der chemischen Zemühungen, das Wesen der chemischen Ussauch der chemischen. Er hat sich zur Ausgabe gestellt, einen so einfachen und allgemeinen Ausdruck der chemischen Reaktionen zu sinden, daß sich dessen Wesen zwanglos auch in allen übrigen nicht chemischen Aantrvorgängen wiedererkennen läßt; womit dann auch die Forderung Nernst erfüllt wäre, der als letztes Tiel der Verwandtschaftslehre bezeichnet: "Die bei den stossslichen Umwandlungen wirkenden Ursachen auf physikalisch wohl erforschte zurückzusühren."

Der prinzipielle Unterschied zwischen der physitalischen und chemischen Gravitation ist der, daß lettere variabel ist. Deshalb schien es bisher uns



Uls allgemeinstes Kennzeichen der Gravitation, das sich auch in der chemischen Unziehung wieder= finden muß, ergibt sich also das Streben nach der Bildung des kleinstmöglichen Do= lumens oder der größt möglichen Dichte der Substanz. Da sich jede Masse- oder Energieumsetzung volumetrisch (an der Größe meßbar) ausdruden muß, so ist das Volumen die breiteste und natürliche Vergleichsbasis. Denn die primären Pendelschläge der Integration (Verdichtung) und Disintegration, die alle anderen Energieformen als sekundare Perioden erst aus sich hervorgehen lassen, lassen sich letzten Endes mir volumetrisch ausdrücken. Dadurch, daß wir die Tendenz der Integrationsphase in diese allgemeinste und weiteste physikalische form kleiden, gelangen wir zu dem folgenden Sate:

I. Während der Integrationsphase eines Systems strebt die Materie unter dem überwiegenden Einfluß der allsgemeinen Gravitation danach, das jeweils mögliche kleinste Volumen einzunehmen.

Damit ist ein Grundprinzip der gesamten Nasturforschung berührt. In diesem Streben nach dem kleinstmöglichen Rauminhalt sind alle Gesetze versankert, welche die Bewegung der Masse betreffen, die astronomischen, physikalischen und auch die chemischen. Es steht nichts im Wege, die Volumensänderung oder die Verschiebung des Gleichgewichtes eines astronomischen Systems mit hilse der unsbekannten Massen und Bewegungsgesetze zu ersmitteln. Ebenso muß es aber auch möglich sein, aus den uns beim chemischen Umsat bekannten



<sup>\*)</sup> Naturw. Wochenschr., IX, Ar. 46.

Massen und Volumanordmungen die Gesetze und das Gleichgewicht der chemischen Materie für alle Zustände zu berechnen. Da nun die chemische Beweglichkeit durch Druck und Temperatur bestimmt wird, so muß die theoretische Grundsormel für alle Konzentrationen und Aggregatzustände allgemein so lauten:

II. Jede chemische Reaktion strebt danach, das den jeweiligen Bedingunsgen von Druck und Temperatur entspreschende kleinste Bolumen einzunehmen.

— Aus diesem Satze entspringt dann sofort der solzgende, der die Einwirkung von Druck und Temperatur auf den chemischen Umsatz bestimmt, nämlich:

III. Bei Verminderung des Druckes oder Erhöhung der Temperatur eines im Gleichgewicht befindlichen chemischen Systems wird die Reaktion im Sinne vermehrter Energiebindung unter Vergrößerung des Volumens verlausten; dagegen bei Verminderung der Temperatur oder Erhöhung des Drukstes wird die Reaktion im Sinne vermehrter Energieentbindung unter Verminderung des Volumens vor sich gehen.

So erscheint also nach Dait die chemische Affinität nicht als eine besondere primäre Natursfraft, sondern als abhängig (Funktion) von der Dichte der Substanz und als Berechnungserscheinung der in einem integrierenden Weltspstem (wie es das unserige ist) nach innen gerichteten Gravitation, was von ihm des weiteren an einigen Beispielen erläutert wird.

Eine neue Methode chemischer Unalyse entwickelt in einem vor der Royal-Institution gehaltenen Vortrag J. J. Thomson. \*) Seine Untersuchungen über Kanalstrahlen haben ihn darauf hingeführt, diese Strahlen als chemisches Hilfsmittel zu bemuten. Bekanntlich sind die Cräger der in einem Entladungsrohr erzeugten Kanalstrahlen Utome oder Moleküle des das Rohr erfüllenden Gases. Das auf eine senkrecht zur Strahlenrichtung gestellte photographische Platte fallende Kanal= strahlenbündel erzeugt auf ihr einen dunklen fleck. Cäßt man ein elektrisches und magnetisches feld auf das Strahlenbündel einwirken, so werden die Strahlen abgelenkt, was sich an einer Verschiebung des fleckes von seiner ursprünglichen Stelle zu er= tennen gibt. Die Größe der Verschiebung ist abhängig von der Geschwindigkeit der Strahlen und dem Verhältnis ihrer Masse zur Cadung. Cetteres ist für jedes Bas von konstanter Größe, die Beschwindigkeiten dagegen sind in demselben Strahlenbündel verschieden und dem entsprechend auch der Grad der Ablenkungen. Bei Einwirkung des elektrischen und magnetischen feldes erscheint der fleck daher nicht nur verschoben, sondern in eine para= bolische Kurve ausgezogen. Jedem Typus der ver= schiedenen Strahlenträger, also jedem Derhältnis zwischen Masse und Sadung, entspricht eine bestimmte Kurve, und zwar ist, da die Cadung eine Konstante ist, die Masse dasjenige, das die Kurve

<sup>\*)</sup> Nature vol. 86 (1911), 5. 466.



bestimmt. Aus der Anzahl der Kurven läßt sich daher die Zahl der vorhandenen Kanalstrahlensträger, aus der form der Kurve das Atomgewicht und damit die Natur des in der Glasröhre besindlichen Trägers bestimmen. So kann 3. B. sestgesstellt werden, ob Sauerstoff, serner ob es in horm von Atomen, Molekülen oder Molekülkomplezen zugegen ist.

Welche Vorteile diese Methode bietet, zeigt folgendes Beispiel. Thomson photographierte das Kanalstrahlenspektrum des Stickstoffes, und zwar einmal eines aus Stickstoffverbindungen, sodann eines aus der atmosphärischen Luft gewonnenen Stickstoffes. Cetterer ergab eine Kurve, die im ersteren fehlte und einem Utomgewicht = 40 (auf das des Wasserstoffes bezogen) entsprach. Utmosphärischer Stickstoff enthält aber Urgon, dessen Altomgewicht gleich 40 ist, das sich im chemisch gebundenen Stickstoff nicht befindet und hier sofort angezeigt wurde, trot der minimalen Menge. Denn die neue Kanalstrahlenmethode hat nicht nur den Vorteil, daß sie das etwaige Dasein eines neuen Elements anzeigt und sein Utomgewicht berechnen läßt, sondern daß sie noch empfindlicher in der Unzeige ist als die Spektralanalyse. Es braucht nur 1/100 Milligramm der nachzuweisenden Substanz anwesend zu sein, und die gleichzeitige Unwesenheit anderer Stoffe stört die Resultate für eine bestimmte Substanz gar nicht; die verunreinigenden Substanzen entwerfen eben ihre speziellen Kurven. Thom son hat die Kanalstrahlenmethode, die sich besonders für Utomgewichtsbestimmungen der Emanation und der Terfallsprodukte radioaktiver Stoffe eignet, schon so weit vervollkommnet, daß sich das Utomgewicht einer Substanz bis auf I Prozent genau bestimmen läßt.

Ein Versuch nach dieser Methode, bei dem das Entladungsrohr mit Sticktoff aus der Luft gefüllt war, ergab bei elektrischer und magnetischer Ablentung der Kanalstrahlen die Gegenwart nachstehender Elemente:

 $H_{+}$ (Wasserstoff) 1 99 H<sub>2+</sub> 6.80 N++ (Stictitoff) 11.40 C+ (Kohlenstoff) (3.95 N+ 28 (0 N<sub>2+</sub> 39.00 Arg+ (Urgon) 100 00 Hg++ (Queckfilber) 198.00 Hg+ 1.00 · H\_ (1.20 C-15.2 O\_ (Sauerstoff)

Die Zeichen + und -- rechts neben dem Element geben Dorzeichen und Zahl der elektrischen Cadung des Teilchens an, die kleine daneben stehende Zahl (2), daß es sich nicht um ein Utom, sondern ein Molekül handelt. Die links davor stehenden Zahlen sind die aus den Kurven berechneten Utomzewichte. Es bedeutet also 3. 3. 6.80 N + +, daß es sich um ein doppelt positiv geladenes Stickstoffatom handelt, aus dessen Derhältnis der Masse zur Cadung, da letztere doppelt, sich nur das halbe Utomzewicht ergibt.

Die Versuche haben schon sehr interessante Aufschlüsse ergeben. Dersuche mit reinem Wasserstoff oder Sauerstoff zeigten, daß auch ein Element im Entladungsrohr in verschiedenen Zuständen auftritt, Wasserstoff 3. 3. als H, H2 (d. h. neutrale Atome und Moletüle), H+, H-,  $H_2+$  (positives, negatives Atom und positives Moletül). Bei einem Versuche mit Methanfüllung (CH4) zeigten sich Kurven, welche C=, CH=, CH2=, HC3= und CH4= Molekülen entsprachen, welche beiden letteren hier zum erstenmal in freiem Justand beobachtet wur= den. Merkwürdig erscheint ferner, daß die negativ geladenen Teilchen stets Utome, niemals Moleküle sind. Die neutralen Atome sind also trot ihrer gewaltigen Geschwindigkeit im stande, eine so große Unziehungskraft auf die Elektronen auszuüben, daß sie sie abfangen. Dielleicht ist dies folgendermaßen zu erklären: Besteht das Utom aus einem positiv geladenen Kern und angelagerten negativen Elektronen, so wird dies Utomsystem bei einer bestimmten Elektronenzahl stabil (nicht zum Zerfall oder zur Vergrößerung geneigt) sein, also Verbindungen mit anderen Atomen nicht eingehen. Eine solche stabile Struktur besitzen vielleicht die Utome der Edelgase (Helium, Argon, Krypton, Meon, Kenon). Umfaßt aber ein Utom mehr Elektronen, als dem stabilen Zustand entspricht, so werden diese überschüssigen Elektronen frei beweglich sein und das Utom befähigen, auf elektrische Cadungen Kräfte auszuüben, deren Größe von der Zahl und Beweglichkeit dieser freien Elektronen abhängt, so daß die Unzahl der freien Elektronen die chemische Valenz des betreffenden Utoms bestimmen wurde. Da die Beweglichkeit der Elektronen sich bei der Dereini= gung der Utome zu einem Molekul verringern wird, sind Moleküle stabilere Gebilde als Utome; auch geht die elektrische Ceitfähigkeit der 2ltome dabei verloren.

# Das Leben und seine Entwicklung.

(Allgemeine Biologie, Entwicklungslehre, Palaontologie.)

Maturdenkmalicut \* Entstehung und fortpfianzung \* Darwinistifche Probleme \* Ausgestorbene faunen.

# Maturdentmalschuk.

Inter den Vereinigungen, die sich den Schut unserer Tier= und Pflanzenwelt, die Er= haltung ganzer Candschaften oder einzelner geologisch oder geschichtlich bedeutender Objekte zur 2lufgabe gestellt haben, faßt seine 2lufgabe am weitesten der Verein Naturschutpark, E. D., mit dem Site in Stuttgart. Dieser hat sich neuerdings mit einer schön ausgestatteten, mit reichem Bildschmuck verschenen Broschüre "Naturschutzparke"\*) an die Bevölkerung Deutschlands und Österreichs gewandt, um die Teilnahme weitester Kreise für seine Bestrebungen zu erregen und die zur 2lusführung seiner weitausschauenden Plane nötigen Geldmittel zu gewinnen. "Respekt vor der Natur, por dem Ceben muffen wir befunden und auf unsere Kinder vererben," ruft in dem einleitenden Urtikel über Naturschutparke Dr. M. Kemmerich aus, nachdem er einen Rückblick geworfen auf alles, was schon unwiderbringlich dahin ist.

Was ist aus den Bären und Wölfen geworden, denen im Kampse Auge in Auge jeder Fußbreit Bodens von unseren Ahnen abgerungen werden nniste? Was aus den Elchen und Auerochsen, aus Wisent und Steinbock, was aus Biber, Wildskaße, Luchs und vielen kleineren Säugetieren?

Wo kreist noch der Adler in den Atherwogen? Wo verläßt beim ersten Strahl der Morgensonne, der die Gipfel der deutschen Berge vergoldet, der Geier, der Edelfalk seinen Horst, um weit in die Cande hinaus das Evangelium von der unvergleichlichen Schönheit der Natur zu tragen? Wo erschallt im nächtlichen Walde noch des Uhus unheimliche Stimme? Wie lange noch — und Deutschlands Vogelsauna wird sich auf Spatz, Krähe und Umsel beschränken!

Nicht besser ging es mit unserer klora. Auch hier das gleiche, traurige Bild, das das Herz des Daterlandsfreundes, des Verehrers der Natur bluten läst.

Jur wirksamen Abhilfe gibt es nur ein Mittel: Die Schaffung großer Naturschutzparke, in denen alles, was je in Deutschland heimisch war, ein dauerndes Usul erhält, Bestrebungen, in denen uns die Amerikaner mit der Schaffung großer Reservationen mit leuchtendem Beispiel vorangegangen sind.

über Entwicklung, Stand und Aussichten der Naturschutparkbewegung berichtet Dr. Kurt flocride, einer der Grunder des Bereines. Er entwidelt die Ziele der Bewegung, zeigt die Möglichkeit, sie praktisch wirkend zu erreichen und zur Freude und Belehrung der Allgemeinheit nutbar zu ma= den. hans Sammerever schildert die Berr= lichkeit des Allpennaturschutparkes, wie er werden fonnte und follte, während Prof. C. Schröter in Zurich seine Verwirklichung in dem ersten Schweizerischen Nationalpark Cluoza bei Zernez im Unterengadin darstellt. Das Ge= biet, zu dessen Erwerbung sich vier große Schweizerische Organisationen zusammengefunden haben, umfaßt das Einzugsgebiet der fämtlichen rechtseitigen Zuflusse des Inn von Scanfs bis Schuls und ist trot seiner erzentrischen Cage an der Sud= ostgrenze der Schweiz besonders für den Zweck geeignet.



<sup>\*)</sup> franckliche Verlagshandlung, Stuttgart. Pr. 1 M = K 1.20.



Mus einem amerikanischen Naturschutypark: Ein Blid in das Posemite-Cal.



Mus bem erften ichweigerischen "Mationalpart" Cluoza.



Das zur Massenerhebung der Engadiner Alpen gehörige Gebiet hat sehr hochgelegene Grenzen, seine Schneegrenze in den "Spölalpen" liegt in 3000 Meter, die Waldgrenze nach Imhof 2190 Meter im Ofenpaßtal, 2230 Meter höhe im Scarltal. Candschaftlich ist es durch die zerrissenen hormen der Dolomitberge, die ihm ostalpinen Stempel aufdrücken, ausgezeichnet. Un Wildheit und Unsberührtheit, an Einsamkeit und Abgeschlossenheit wird es kaum von einem anderen Alpengebiete in der Schweiz erreicht.

diesen wird dem Verein ein geschlossenes, für Natursschutzwecke in geradezu idealer Weise geeignetes Gesände von großer landwirtschaftlicher Schönheit, ausgezeichnet durch starken Wildstand wie überhaupt durch eine hochinteressante Launa und Flora mit bereits sehr seltenen Urten, ein Ureal von vorläusig 40 Quadratkilometern, das durch Ungliederungen auf etwa 150 Quadratkilometer erhöht werden kann, zunächst auf fünf Jahre reserviert bleiben. In diesen fünf Jahren wird die Mitgliederzahl des Vereines voraussichtlich so weit gewachsen sein, dieses Gebiet,



Urwald am Kubany.

Die Bewaldung, reich, wohlerhalten und kaumdurch Anpflanzung getrübt, umfaßt u. a. die größten (5000 Hektar) Bestände der aufrechten Bergföhre in der Schweiz, herrliche reine Arvenwälder, schöne Mischbestände der Sichte und Lärche, kurz alle schweizerischen Nadelhölzer außer der Eibe und dem Sevi-Wachholder. Die flora ist infolge der Mannigfaltigkeit der Unterlage, kalkarme und kalkreiche Gesteine in reicher Mischung, eine sehr reiche.

Unch die Fauna ist reich, der Wildstand ein vorzüglicher. Das Gebiet ist als Gemsenrevier wohlbekannt und stellt das letzte Jufluchtsegebiet des Bären in der Schweiz dar; auch Uner- und Birkwild kommt zahlreich vor.

Hier ist es gelungen, Juß zu fassen für den ersten schweizerischen Nationalpark, der nach Beschaffung der erforderlichen Mittel eine fläche von mehr als 100 Quadratkilometern einnehmen und die nötigen Bedingungen zur ungestörten Erhaltung einer reichen Ciers und Pflanzenwelt umfassen wird.

Auch für Österreich liegt die Verwirklichung des Planes einer Aaturparkanlage in greifbarer Rähe. Es ist dem Verein Aaturschutzpark geslungen, mit einem Großgrundbesitzer in den östersreichischen Alpen einen Vertrag abzuschließen. Durch

das in Steiermark liegt und infolge günstiger Bahnverbindungen auch von Deutschland aus bequem und in kurzer Zeit zu erreichen ist, dauernd als Naturschutzpark zu erhalten.

2hich für den norddeutschen Dart, der in der Cüneburger Beide geplant ift, stehen die 2lus= sichten verhältnismäßig günstig. Nachdem ein rund 800 Morgen großes Gelande, der Wilseder Berg, der Totengrund sowie ein Nachbargebiet, angekauft ift, hat man den Grundstod des geplanten, zunächst etwa 50-60 Quadratkilometer groß gedachten, später leicht auf das Doppelte zu vergrößernden Schutparfes erworben. Die Dorzüge des Planes, den norddeutschen Schutzpart in die nordwestdeutsche Beidelandschaft zu legen, hat Dr. floeride in der Naturschutparkbroschüre in beredter Weise aus= einandergesett. Allerdings mußte, damit ein ge= schlossenes Bild der norddeutschen flora und fauna gewonnen würde, nicht nur ein möglichst großes Stück eigentliches Beideland den Klauen der Kultur entriffen werden, sondern unbedingt auch ein tüchtiger Streifen möglichst urwüchsigen Waldes und ein möglichst umfangreiches Bruch= und Sumpf= gelande (Torf- oder Moorheide) mit mindestens einem größeren Teich dazu erworben werden.

Unger den genannten Auffätzen enthält die Broschüre eine weitere Anzahl höchst anziehend gesichriebener Arbeiten, die sich zum Teile mit der Schutzparkidee im allgemeinen, zum Teile mit schon bestehenden Anlagen der Art befassen. Da finden wir, von f. Scheichert geschildert, eine Wans

Daß neben diesen großzügigen Bemühungen um die Erhaltung umfangreicher Candschaftsgebiete mit ihrer Tiers und Pflanzenwelt die Naturs denkmalpflege nicht zu kurz kommt, dafür sorgen Staat und Volksvertretungen, Gemeinden und Private in erfreulicher Einmütigkeit. Die von



Teich mit Wacholder in der Cuneburger Beide.

derung im Urwald am Kubany, einem Besitztum des Fürsten Schwarzenberg-Krumman im Böhmerwalde. Der Fürst hat die urkundliche Besitimmung getroffen, daß von besagtem Urwalde 3200 Joch (etwa 18 Quadratkilometer) für immer erhalten werden sollen, um auch den Nachkommen noch einen Begriff von der Vollkommenheit zu versichaffen, die ein günstig gelegener Wald bei vorsäglichem Schutz erlangen könne. Das Wild im Pellowstonepark und die Riesenbäume des Marisposahaines schildert W. v. Garvens Garvense burg, und der Schluß des Buches zählt die weisteren Naturschutzparke im Ausland auf.

Prof. H. Conwent herausgegebenen Beiträge zur Naturdenkmalpflege\*) enthalten in ihren hotssetzungen (siehe Jahrb. IX, S. 115) zunächst einen Aufsatzungen (liehe Jahrb. IX, S. 115) zunächst einen Aufsatzungen zu. Ment über die auf Anregung von Prof. Conwent in Dänemark organisierte Naturdenkmalpflege; sodann den Bericht über die II. Konserenz für Naturdenkmalpflege in Preußen im Dezember 1909, der ebenso wie der Bericht über die Staatliche Naturdenkmalpflege in Preußen im Jahre 1909 eine külle für den Naturseund erfreulicher Nachrichten enthält.

\*) Bd. I, Heft 4 und 5, Bd. II, Heft 1, Berlin 1910 und 1911.



Dorbildich sind 3. 3. die Erlässe der fürst. Hohenzollernschen Hoftammer für den herrschafte lichen Jagdbetrieb; sie fordern u. a. die Schonung nicht mur der durch die Bestimmungen des Dogelsschutzgesetzes von 1908 geschützten Dögel, sondern auch der nicht geschützten wilden Schwäne, Uhus, Bussarde, Weihen, Milane, Tannenhäher und Wachteln, sowie von Jgel und Dachs unter den Sängetieren. Im Jagdrevier horstende Udler (Steins, Sees, Fisch, Schlangens und Schreiseldler),



m. Brunner, Berlin.

Die Königsbuche bei Stolberg im Rheinland. 21s Naturdenfmal fteht ber Baum unter besonderem Saut.

schwarze Störche, Sischreiher und Kormorane dürfen nicht erlegt werden. Weiter wird den fürstlichen Derwaltungsstellen zur Pflicht gemacht, auf den Schutz und die Pflege charafteristischer Denkmäler und Schätze der vaterländischen Natur, der Candschaft, der Bodengestaltungen, der Baukunst, der fauna und vornehmlich der Pflanzenwelt in feld und Wald ihr Augenmerk zu richten. Eigenartige Candschaftsbilder mit bemerkenswerter Degetation sollen möglichst erhalten werden, 3. 3. die Albflora, deren wichtige, zum Teil der Schonung ichon febr bedürftige Vertreter einzeln angeführt werden. Die fürstlichen Rentämter und Sorstinfpektionen haben je für ihr Verwaltungsgebiet ein Hauptmerkbuch der Maturdenkmäler anzulegen und für dessen fort= führung Sorge zu tragen. Diese Bemühungen um Erhaltung der Maturdenkmäler in den fürstlich Hohenzollernschen Besitzungen haben ihre Krönung erhalten in einer fleinen Schrift des fürsten Wilhelm von hohenzollern: Gedarken und Dor=

schläge zur Naturdenkmalpflege in Hohenzollern\*), die jeder Naturfreund mit Vergnügen lesen wird.

Die führung derartiger Merkbücher für ihren engeren Wirkungsbereich würde übrigens auch für viele Cehrer auf dem Cande und in kleineren Städten, die sich ja jett dem Naturdenkmalschut vielsach mit regem Eiser widmen, eine Quelle der Unterhaltung und des Vergnügens sein und der alten forderung Rosmäßlers: "Jeder Candelehrer ein Natursorscher!" wieder ein Stückhen entsachen

Das erste Heft des zweiten Bandes der Beisträge zur Naturdenkmalpflege bringt eine Arbeit von R. Hermann: "Die erratischen Blöcke im Regierungsbezirk Danzig"; der Versassen Seite hin gerecht, sondern zieht auch volkskundliche, präshistorische, geschichtliche, botanische Bemerkungen und Catsachen zur Belebung herbei. Den Botaniser vor allem wird es interessieren, die Moosund Flechtensson mit zum Teil höchst seltenen Urten zu nunstern, die sich auf diesen Zeugen der Eiszeit angesiedelt und erhalten hat.

Als Beweis dafür, wie sehr die Jdee des Heimatschutes noch der Verbreitung bedarf, seien zum Schlusse dieses Abschnitts zwei Tatsachen kurz erwähnt. In Schottland soll nach einer Nachricht der "Nature" (vol. 86, p. 447) der setzte Rest der großen Kiefernwälder, die sich ehemals vom Ben Nevis bis zum Spey ausdehnten, behufs Abscholzung an einen Holzhändler verkauft sein. Dieser Rest, der Wald von Auchnacarry, in West-Inversnehssiere gelegen, umfaßt mehr als 6 Quadratstilometer Fläche und enthält großenteils Bäume im Alter von 200 bis 300 Jahren und von geswaltiger Dicke; er ist in seiner stolzen, urwüchssigen Schönheit ein Naturdenkmal ersten Ranges.

In einer vorzüglichen Arbeit von Professor Dr. E. Schwalbe über den Schutz der Tierwelt als Naturdenkmal \*\*) wird u. a. des unwiederbring= lichen Schadens gedacht, der durch Unsrottung gewisser Pelzwild- und Dogelarten nicht mur für den momentanen 'Modeverbrauch, sondern auch für fünftige, vielleicht nach Jahren oder Jahrzehnten zu erwartende Modetorheiten angerichtet wird. "Die Deranstalter der hutmoden", schreibt 5 chillings, "werden eine seltene und schone Dogelart nach der anderen ausrotten. Denn nur das Seltene und Schone wird hoch bezahlt, und die führenden firmen in Condon und Paris muffen eben lange vor der "Canzierung" einer bestimmten Mode im Besitze gewaltiger Quantitäten von federn oder Dogel= bälgen sein, damit sie zur gegebenen Stunde einmal den Bedürfnissen ihrer Ubnehmer entgegenkommen fonnen, anderseits aber die Preise zu diftieren ver= mögen. Beute trägt feine Dame die ,lebenden Juwelen' der Dogelwelt, die Kolibris. Michtsdesto= weniger werden sie im Bandel aufgesammelt und aufgespeichert. Denn ein so schöner Schmuckvogel wie der Kolibri wird eben mit Bestimmtheit eines Tages wiederum ,Mode', wie auch andauernd neue Urten von Dögeln für die Mode vorbereitet' -

\*\*) Maturw. Wochenichr., 1911, 27r. 31.



<sup>\*) 36</sup> Seiten. Berlin 1911, Derlag Gebr. Borntraeger.

also vernichtet und im Landel aufgespeichert wers den!" 50 Schillings!

Da hilft es auch nichts, wenn ein Staat oder eine Region einer gewissen Tierart Schutz angedeihen läßt. Der prächtige, rubinkehlige Kolibri wird in den Vereinigten Staaten geschützt; im Winter wandert er nach dem nördlichen Südamerika aus, wo er nicht geschützt ist und für Handelszwecke in großen Quantitäten erlegt wird. Wir schützen unsere heimische Dogelwelt durch Gesetz und großenteils durch angeborene Tierfreundlichkeit; der hungrige Italiener, der den Wildstand seines Candes schon völlig ausgerottet hat, frißt sie im Winter auf. Soll hier Wandel geschaffen werden, so müßte zunächst das Gewissen der Modenärrinnen hüben und drüben sowie der durch ihre Befühllosigkeit gegen Tiere bekannten lateinischen Rasse in Südeuropa und Südamerika geschärft werden. — Aber verlassen wir das traurige Kapitel für dieses Mal!

### Entstehung und fortpflanzung.

Eine neue Cehre von der Entstehung der Orsganismen sucht Prof. Dr. C. Mereschkowsky unter dem Citel: Theorie der zwei Plasmasarten als Brundlage der Symbiogenessischnet er seine Theorie, weil die Symbiogenesis bezeichnet er seine Theorie, weil die Symbiose, das dauernde Zusammenleben verschiedener Organismen, die einsander angepaßt sind und aus dem Zusammenleben Ruten ziehen, eine wichtige Rolle spielt.

Die auf neuere Resultate der Zytologie, Bioschemie und Physiologie gestützte Urbeit unternimmt es nachzuweisen, daß die gegenwärtige Cebewelt nicht auf eine gemeinsame Wurzel zurückzuführen sei, sondern sich aus zwei völlig verschiedenen Plasmaarten entwickelt habe. Das Rohmaterial für diese beiden Plasmaarten ist das gleiche; aber aus der gleichen toten Materie haben sich unter ganz verschiedenen Bedingungen zwei lebende Grundssubstanzen entwickelt, zwei Plasmaarten, das mysoide und das amöboide, die solgende Hauptunterschiede zeigen:

- I. Mytoplasma.
- 1. Kann ohne Sauerstoff leben (Bakterien).
- 2. Hält Temperaturen bis 900 C und höher aus (Bakter., Zyanophyzeen).
- Ist fähig, aus anorganischen Stoffen Eiweiß hers zustellen (Bakt., Pilze, Zyanophyzeen, Chromastophoren).
- 4. Bewegt sich nicht amöbenartig und bildet keine pulsierenden Vakuolen (Bakt., Pilze, Zyanophyz., Chromatoph., Zelkerne).
- 5. Ist reich an Phosphor und Nuklein (Bakt., Pilze, Sellkerne).
- 6. Blaufäure, Strychnin, Morphium dienen zur Ernährung. Ift sehr widerstandsfähig.
  - II. Umöboplasma.
- 1. Kann nicht ohne Sauerstoff leben.
- 2. Hält eine Temperatur höher als 45--50° C nicht aus.
- \*) Biol. Zentralbl., Bd. 30, (1910), Heft 8-11. Maturw. Wochenschr., X, Ur. 3.

- 3. Ist nicht fähig, Eiweiß aus anorganischen Stoffen herzustellen, erfordert organische Nahrung.
- 4. Bewegt sich amöbenartig, bildet pulsierende Das fuolen (mit Zellsaft erfüllte Hohlräume im Insnern des Zellplasmas).
- 5. Ist arm an Phosphor und völlig ohne Autlein.
- 6. Blaufäure, Strychnin, Morphium wirken wie die stärksten Gifte. Wenig widerstandsfähig.

Das Dasein zweier so grundverschiedener Plasmaarten ist mur zu erklären durch die Unnahme, daß beide unter gang verschiedenen Bedingungen und in verschiedenen Erdperioden unabhängig voneinander entstanden sind. Don den Epochen, in denen Organismen entstanden sein könnten, kommen nicht in Betracht diejenigen, in denen die Erd= oberfläche glühend oder bei absoluter Trockenheit noch über 1000 heiß war. In die dritte Epoche, da die Erdoberfläche mit heißen Gewässern von 50 bis 1000 (je nach der geographischen Breite) bedeckt war, glaubt Mereschkowsky die Ent= stehung der ersten Organismen verlegen zu dürfen. Die einfachst gebauten Bakterien, d. h. das Mykoplasma, erfüllen alle die forderungen, die an die ersten Organismen gestellt werden muffen. Sie entstanden also zuerst unter sehr harten Daseins= bedingungen, und daraus erklärt sich ihre große Widerstandsfähigkeit. Erst nach und nach entwickelten sich aus ihnen die höher stehenden Gruppen mit ausschließlich mykoidem Plasma: die Zyanophyzeen (Blaualgen) und Pilze. Läst man die ersten Organismen schon in dieser Epoche ent= stehen, so wird tatsäcklich eine Eücke ausgefüllt, welche andere Theorien der Entstehung von Cebewesen mit Unnahme nur einer Plasmaart zeigen. Die Bildung der Moletüle des Plasmas erfordert nämlich eine sehr hohe Temperatur, besonders die Bildung aus Cyan= und anderen Raditalen. (Diese Idee von der Entstehung des Cebens ist übrigens schon von Pflüger und Engelbrethsen vertreten worden; siehe Jahrb. I, S. 131.) Zwischen dem Moment der Bildung dieser Radikalen und dem ihrer Zusammensetzung zu lebendigem Plasma entsteht somit eine Eucke, da das bisher angenom= mene Protoplasma bei so hoher Temperatur nicht eristieren kann. Nach der Hypothese Meres de towstys war die Erdoberfläche in der übergangszeit von der zweiten zur dritten Epoche am Aquator noch heiß genug zur Bildung der ge= nannten Radikalen\*), nach den Polen zu aber alls mählich doch schon so abgekühlt, daß sich kochend heißes Wasser niederschlagen konnte, wie es dem in diesem Zeitpunkte sich bildenden Mykoplasma zur Existenz notwendig war. In der vierten Epoche hörten die Bedingungen zur Meubildung von Zyan= und anderen Radikalen und damit die Neuentstehung von Mykoplasma auf und das vorhandene erhielt sich min durch Vermehrung nach dem Prinzip: Alles Lebende stammt von Lebendem (omne vivum e vivo).

In der vierten Periode der Geschichte der Erdrinde, nachdem die Wassertemperatur unter 560 gesunken war, konnte die zweite Plasmaart, das



<sup>\*)</sup> Uls Radifale bezeichnet man Gruppen von Elementen, die sich in organischen Berbindungen wie einfache Elemente verhalten.

Amöboplasma, entstehen. Wie Prof. Mereschesten fowsky sich dessen Entstehung denkt, wird nicht weiter ausgeführt. Da dies als kernlose Moneren umherkriedende Amöboplasma aus anorganischer Substanz kein Eiweiß mehr neu bilden konnte, nährte es sich von dem massenhaft vorhandenen Mykoplasma, den Bakterien. Diese wurden jedoch nicht sämtlich verdaut; manche widerstanden der



I. Umobe (Amoebo coli) II. flagellat (Mallomonas Plosslii) 750 mai vergrößert, K = Kern. N = verzehrte Nahrung.

verdauenden Kraft des Amöboplasmas und blieben im Immern der Monere lebendig liegen, zunächst zerstreut, dann zu einem Kern zusammengesschlossen. So bildeten die beiden Plasmen, Amöbound Mykoplasma, die erste Symbiose, durch welche für die Moneren ein ungeheuer weites feld der Entwicklungsmöglichkeit geschaffen wurde. Aus den Moneren wurden so zuerst Amöben und aus diesen Flagellaten.

Allmählich hatten sich aus den einfachen Bakterien gefärbte formen (gelbe, rote, vor allem grüne), die Zyanophyzeen, entwickelt. Diese drangen in flagellaten und Amöben ein, die ja von der ersten Symbiose her schon aus Amöboplasma + Mykoplasma bestanden, und bewirkten somit eine zweite Symbiose. Die aus der II. Symbiose stammenden Amöben und flagellaten wurden zu der Wurzel des Pslanzenreiches, während die mur in einsacher Symbiose mit dem Mykoplasma lebenden zur Bildung des Cierstammes schritten.

Nach dieser Cheorie der zwei Plasmaarten ergibt sich die solgende Neuordnung der Organismenwelt, die sich auch bildlich in beistehendem Stammbaum darstellt (nach Mereschtowsky vereinsacht von Dr. U. hase, Naturwiss. Wochenschrift). Auch Mereschtowsky unterscheidet drei Reiche, nämlich:

- I. Das Myfoidenreich.
- a) freilebende (Bakter., Pilze, Tyanophyzeen),
- b) Symbionten (Chromatophoren, Zellkerne).

II. Pflanzenreich

(mit zweifacher Symbiose).

- a) Allgophyten (Allgenartige),
- b) Bryophyten (Moose),
- e) Pteridophyten (farne),
- d) Spermaphyten (Samenpflanzen).

Die auch zu den Pflanzen gehörenden Phytomyzeten oder Algenpilze (z. B. Schimmel- und fäulnispilze) haben infolge parasitischer oder saprophytischer Cebensweise die Chromatophoren eingebüßt.

#### III. Cierreich

(mit einfacher Symbiose).

- a) Sporozoen,
- b) Protozoen,
- c) Metazoen.

Die doppelte Wurzel des Reiches der Cebeswesen ist aus dem Stammbaum deutlich ersichtlicht die ältere der Biococcen und die jüngere der Mosneren. Das haedelsche Reich der Protisten kommt nach der Cheorie Mereschkowskysdagegen in Wegfall.

Das Problem der Befruchtung und die Protozoenforschung ist der Gegenstand einer Arbeit von Dr. Ernst Teichmann.\*) Nachdem die Dorgänge der Befruchtung, der Dereinigung von Eizelle und Samenzelle, der Kopulation und Konjugation näher beschrieben sind, wird dargelegt, daß die Entwicklung serregung, die bis vor turzem für das Wesentliche der Bestruchtung galt, nicht das ausschlaggebende Moment für die Dereinigung zweier Zellterne sein könne. Denn dieser letztere Vorgang führt nicht stets zu einer Erhöhung der Teilungsfähigkeit der vereinigten Zellen; denn oftmals schließen die kopulierenden Individuen sich (bei den Protozoen) in eine Urt Kapsel (Zyste) ein, in der sie unter Um-

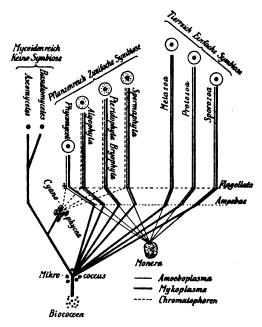

Stammbaum der Cebewesen mit doppelter Wurgel.

ständen wochenlang ruhen können. Anderseits ist die Entwicklung eines neuen Individuums durchseus nicht an die Vereinigung von Eis und Samenszelle gebunden. Unterwirft man unbefruchtete Eier einer bestimmten physikalischschemischen Behandslung, so teilen sie sich und entwickeln sich zu lebensstähigen Individuen, obwohl sie dies in der Natur



<sup>\*)</sup> Naturw. Wochenschr., Bd. X, Ar. 33.

nicht tun würden, es hätte sich denn zuvor eine Samenzelle mit dem Ei vereinigt. Diese fünstliche, 3. B. von Coeb mit Seeigeleiern vorgenommene Parthenogenese zeigt, daß das Ei schon für sich allein die Möglichkeiten zur Bildung eines neuen Individuums besitzt. Das gleiche gilt auch für die Samenzelle; verschafft man ihr, der gewissermaßen das Material zur Teilung fehlt, den dazu tauglichen ansehnlichen Körper, so beginnt auch sie mit der Teilung. Boveri entfernte aus Eiern den Kern, ließ dann die Vereinigung des Eies mit einem Spermium, einer Samenzelle, eintreten und erhielt so normale Embryonen. Übrigens leistet die Natur überall da, wo sich Eier parthenogenetisch (ohne Befruchtung) entwickeln, dasselbe.

Auch die Unnahme, daß die miteinander verschmelzenden Zellkerne (Gameten) von zwei Individuen stammen müßten, erweist sich als haltlos im Hinblick auf den Vorgang der sogenannten Auto= gamie, bei dem die Gameten entweder gang nabe verwandt sind oder gar demselben Individuum angehören. Cetteres, die echte Ilutogamie (Selbst= befruchtung) kommt unter den einzelligen Cebewesen nicht selten vor. So bleibt denn als das Wesent= liche des Befruchtungsvorganges mur dies übrig, daß zwei Sellkerne nach Verminderung ihres Bestandes an' Stäbchen und Schleifen (Chromosomen) miteinander verschmelzen. Diese Kernvereinis gung mit der zu ihr gehörigen Chromatin reduktion muß eine fundamentale Bedeutung für das Ceben der Organismen besitzen. Es fragt sich min, worin die Bedeutung dieses Dorganges, der das Wesentliche der Befruchtung bildet, besteht.

Zunächst weist Dr. Ceichmann die von Prof. Weismann aufgestellte Befruchtungstheorie der Umphimigis oder zweiseitigen Bermischung gu-Weismann sieht als Erfolg der Befruchtung die Vereinigung der Vererbungssubstanzen zweier verschiedenen Individuen, einzelliger oder vielzelliger an, und die Bedeutung dieses Dorganges liegt nach ihm in einer erhöhten Unpassungsfähigkeit der Organismen an ihre Cebensbedingungen, indem erst durch sie die gleichzeitige harmonische Unpassung vieler Teile möglich wird. Die Vereinigung zweier von verschiedenen Individuen stammender Unlagenkompleze erzeugt nämlich immer neue Varianten, und damit wird der natür= lichen Auslese eine Bandhabe geboten, die porteilhaftesten Pariationsrichtungen zu begünstigen, die nachteiligen aber auszuscheiden. Die Weismannsche Theorie fast also die Befruchtung als eine zwedmäßige Einrichtung auf; denn offenbar kann es für das Einzelwesen von Vorteil sein, wenn durch eine Kombination gunstiger Eigenschaften seine Unpassungsfähigkeit an die Bedingungen, unter denen es zu leben hat, erhöht wird. Freilich gilt auch das Umgekehrte. Aber eben dieser Umstand, daß bei Kombination ungünstiger Eigenschaften das davon betroffene Individuum durch den Auslese= prozeß entfernt wird, Schlägt für die Urt zum Dorteil aus. Denn infolge der Ausschaltung der schlecht angepaßten und Erhaltung der gut angepaßten In= dividuen muß schließlich eine steigende Dervoll= kommnung der Art erreicht werden.

Im Gegensatzu dieser teleologischen \*) Wertung der Befruchtung suchen einige andere Theorien (Bütschli, Bertwig, Schaudinn) die Befruchtung als einen physiologisch notwendi= gen Vorgang zu begreifen. Nach Bütschli wäre die Bedeutung der Befruchtung ganz allgemein darin zu sehen, daß durch sie die infolge fortgesetzter, nicht ganz genau halbierender Teilun= gen entstehende Kernverschiedenheit ausgeglichen wird. Auch Hertwig faßt die Befruchtung als einen regulatorischen Dorgang auf. Das Derhältnis, welches zwischen Plasma und Kern der Zelle

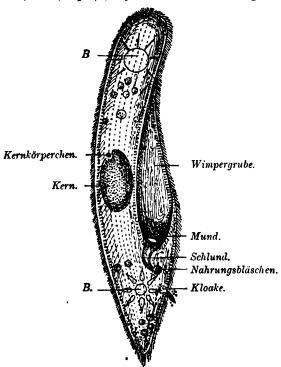

Paramaecium ober Pantoffeltierchen, erlebt 2000 Benerationen. B = pulfierende Dafwolen ober Blaschen.

besteht, erleidet eine Störung, indem die Masse des Kernes fortwährend auf Kosten des Plasmas zunimmt. hiedurch wird allmählich ein Zustand hervorgerufen, der jede Teilung unmöglich macht, wenn nicht eine Selbstregulation seitens der Zelle hervorgerufen wird. Die wichtigste Magregel zur Herbeiführung einer solchen ist die Befruchtung, durch die der Kernapparat eine völlige Umgestaltung erfährt und die normale Beziehung zwischen Kern und Plasma wiederhergestellt wird. Nach dieser Theorie ist also die Befruchtung Bedingung für die Erhaltung des Lebenszusammenhanges; ohne sie müßte jedes Cebewesen dem natürlichen Tode anheimfallen.

Daß jedoch die ungeschlechtliche Fortpflanzung viele Generationen ohne Schädigung dauern kann, hat, wie hier als Einschaltung angeführt sei, E. Log Woodruff\*\*) durch einen Versuch er-

Urchiv für Protistenkunde, Bd. 21 (1911), S. 263.



<sup>\*)</sup> Celeologisch heißt: einen Zweck vorausietzend und diesen als Ursache gewiffer (ihm vorhergehender) Dorgänge ansehend.

wiesen. Er nahm an, daß ein Tyflus, das periodische Steigen und fallen der Teilungsgeschwindigkeit bei Infusorien, mit dem Absterben der Rasse enden muffe, wenn sie nicht durch Konjugation oder Veränderung des Mediums verjüngt werde. Um zu erproben, inwieweit der zyklische Charakter der Dermehrungsgeschwindigkeit sich dadurch ausschalten lasse, daß man die Infusorien fortwährend in an= dere Umgebung bringt, hat er ein solches, Paramaecium aurelia, in der Weise gezüchtet, daß er von einem einzigen Individuum ausging und dessen durch Teilung entstandene Nachkommen (natürlich nicht alle) in wechselnden Medien (flüssigkeiten) weiter züchtete. 50 gelangte er im Caufe von 41 Monaten von dem "wilden" Einzelparamaecium bis zu dessen 2000ster Generation, ohne daß es je zur Konjugation kam. In durchschnittlich 48 Stunden geschahen drei Teilungen, während mehrerer je zehn Tage mährender Perioden stieg der Durchschnitt auf mehr als fünf Teilungen in 48 Stunden, sant aber niemals auf nur eine Tei= lung während einer Zehntageperiode herab. Bisher hat also diese Paramaecium-Kultur keinen Zy= flus vollendet; alle durch die verschiedene Teilungsgeschwindigkeit angezeigten Underungen in der Cebensenergie sind einfache Rhythmen, abhängig von irgend welchen uns unbekannten faktoren im Stoffwechsel der Zelle. Bemerkenswert ist die Catsache, daß die Individuen der letzten Generation nach Bestalt und Cebensbetätigung ebenso normal erscheinen wie ihr Stammvater. Die Unnahme Weismanns und anderer Physiologen von der Möglichkeit unbegrenzter Dermehrung der Protozoen wird durch die Catsache, daß das Pantoffeltierchen sich ohne Konjugation und fünstliche Reize dreieinhalb Jahre lang nur durch Teilung bis zur 2000sten Generation fortpflanzte, kräftig unterstütt.

Kehren wir nach dieser Abweichung zu dem Problem der Befruchtung gurud! Unch 5 chaudinn stellt in seiner Theorie die regulatorische Bedeutung des Vorgangs in den Vordergrund, läßt aber nicht, wie die vorgenannten, einen Unterschied in der Menge oder Quantität, sondern in der Zusammensetzung oder Qualität durch die Befruchtung beseitigt werden. Dieser qualitative Unterschied kann allerdings auch in der Gestalt (morphologisch) in Erscheinung treten und tut das gerade bei dem falle, von dem Schaudinn ausging, wirklich. Er glaubte nämlich, bei Trypanosomen, den bekannten Erregern der Schlaffrankheit, drei formen von Individuen nachweisen zu können, eine weibliche, eine mannliche und eine indifferente. Trypanosomen besitzen zwei Kerne, einen lokomotorischen (der Bewegung dienenden), der als Blepharoplast (Wimperbildner) bezeichnet wird, und einen trophischen (der Ernährung dienenden). Der erstere soll bei den männlichen, der lettere bei den weiblichen formen überwiegen; die unentschiedenen formen nehmen eine Zwischenstellung ein. Die Bedeutung der Befruchtung besteht nun nach 5 ch audinn darin, daß durch Derschmelzung eines mannlichen mit einem weiblichen Kerne die in ihnen vorhandenen Extreme ausgeglichen und so die Hemnungen der Vermehrungsfähigkeit, das Resultat der einseitigen Ausbildung der Geschlechtsindividuen,

beseitigt werden. Die Befruchtung schafft also nach der Unnahme indifferente, vermehrungsfähige formen, bei denen sich die trophische und die lotomotorische Funktion die Wage halten. Unf diese Weise entgeht der Organismus der Vernichtung, der er anheimfallen müßte, wenn es unmöglich wäre, jene physiologische Einseitigkeit auszugleichen. Der Gegensat von männlich und weiblich ist jedoch nach Schaudinn nicht absolut, sondern mur relativ. Jede Protistens und auch jede Geschlechtszelle ist hermaphroditisch, mur das überwiegen des vegetativen oder des animalischen Faktors verleiht ihr weiblichen oder männlichen Charafter.

Nach dieser Hypothese wäre also die sexuelle Differenzierung eine elementare, auf nichts Weiteres zurückzuführbare Catsache. Es müßte angenommen werden, daß sich im Organismenreich zwei Gruppen von Qualitäten gegenüberständen, die eine charatterisiert durch die Ausdrücke trophisch, vegetativ, weiblich, die andere durch die Beiworte animalisch, lokomotorisch, männlich. Es wäre ferner vorauszuseten, daß den Organismen von vornherein die Tendenz immewohne, sich in der einen oder der anderen Richtung speziell auszubilden, so daß fortwährend jene einen Ausgleich fordernden Ertreme zu stande kämen. Wodurch aber der Zwang zur Ausbildung dieser Gegensätzlichkeit bedingt ist, das bliebe völlig im Dunkeln. Wird auf diese Weise die Sexualität zu einer elementaren Catfache gemacht, so entzieht sie sich jeder weiteren Erklärung.

Teichmann glaubt jedoch einen Unsweg entdeckt zu haben, der überdies den Dorzug hat, ohne teleologische Erklärungsmomente auszukommen. Die Begenfätlichkeit der Bameten (der Kopulationszellen) nämlich, die bei 5 chaudinn elementar ist, kann unter Zugrundelegung und Erweiterung der von Bütschli aufgestellten Theoric als rein mechanisch zu stande kommend angesehen werden. Zweifellos wird bei einer Kernteilung niemals eine mathematische Halbierung erreicht. Je zahlreicher nun die einander folgenden Teilungen der Abkömmlinge einer Zelle sind, desto differenter mussen die aus ihnen hervorgehenden Individuen werden, bis sie schlieflich jene Begensätlichkeit erreicht haben, die, soll sie nicht zum Tode führen, eines Ausgleichs bedarf. Die so entstehende Gegenlätlichkeit muß aber nicht auf jene Eigenschaften beschränkt sein, die als trophisch und animalisch bezeichnet werden, sondern sie fann den gesamten Qualitätenkomplex eines Individuums treffen. Die Kernteilung geht ja so vor sich, daß jedes Chromosom sich spaltet und daher jeder Cochterkern alle in den Chromosomen angelegten Eigenschaften erhalten muß. Mur können diese Eigenschaften infolge einer nicht mathematisch genauen Halbierung in den beiden Cochterkernen verschieden stark vertreten sein. Steigert sich diese Verschiedenheit im Caufe zahl= reicher Teilungen ins Ertrem, so werden die Tellen einerseits durch flypertrophie (überernährung), anderseits durch Atrophie funktionsuntücktig, und es muß der in einer Verschmelzung zweier Kerne vor sich gehende Unsgleich erfolgen. Auf diese Weise würde die Kernverschmelzung als Ausgleich einer mechanisch bedingten, allgemeinen qualitativen Ungleichheit erscheinen, und es würde umötig, zu ihrer



Deutung die etwas mystische Apriorität eines Gesgegensatzes von männlich und weiblich heranszuziehen.

Dag in den Zellternen trot ihrer Winzigkeit die Unlagen zur hervorbringung qualitätiver Un= gleichheiten vorhanden sind, zeigt eine Urbeit von Prof. 21. Koffel in Beidelberg,\*) über die che= mische Beschaffenheit des Zellferns. Machdem man entdeckt hatte, daß die verschieden= artigsten zelligen Gebilde und formlosen Protoplasmen neben den Proteinstoffen die Mufleine, die Lezithine, die Cholesterine und endlich Salze des Kalimms enthalten, gelang es später, auch den Zell= fern in den Bereich dieser Untersuchungen zu gieben. Man hatte hier ein Organ der Zelle por fich, dessen Unsbildung und funktion mit den allgemeinen Cebensprozessen zusammenhängen muß. Das ließ sich schon aus den Gestaltsverhältniffen schließen und aus den formanderungen, mit denen der Zell= fern die Dorgange der Zellteilung einleitet und begleitet, Dorgange, die in verschiedenen Teilen des Tier= und Pflanzenreiches wiederkehren und von Spezies und Gruppe sowie von deren Stellung im System der Organismenwelt grundsätlich unabhängig sind. Zu den morphologischen Eigen= tümlichkeiten des Zellkerns gesellten sich chemische. Dor allem zeigte sich, daß das "Auflein" oder die "Mufleinstoffe" dem Zellkern eigentümlich find; ferner, daß fie einem bestimmten Teil der Kern= substanz zugehören, der sich bei den Umformungs= porgangen in febr eigentümlicher Weise aussondert, und der wegen feines Derhaltens zu gemiffen farb= stoffen den Namen Chromatin erhalten hat. Aus ihm gehen die Chromosomen hervor. Die Chromatinsubstanz des Zellkerns sett sich aus zwei Be= standteilen zusammen, deren einer reich an gebun= dener Phosphorfaure ift und faure Eigenschaften zeigt, deren zweiter einen Eiweifforper mit bafifchen Eigenschaften darstellt. Beide Bestandteile zeigen in ihrem chemischen Bau eine bemerkenswerte Ahn= lichkeit, die auf der eigentümlichen Unhäufung von Stickstoffatomen beruht. Durch diese chemische Struftur werden die Chromatingebilde von den übrigen Bestandteilen der Zelle scharf unterschieden, und diese Beschaffenheit muß offenbar mit der Sunktion der Chromatinstoffe zusammenhängen. Diese stickstoffreichen und phosphorhaltigen Utom= gruppen sind es, deren Ablagerungsstätten in den Chromiolen bei der Zellteilung zuerst in Bewegung gesett werden, und deren übertragung auf andere Zellen einen wesentlichen Teil des Befruchtungs= porganges ausmacht.

Die Wissenschaft steht hier vor Aufgaben, die nur durch Zusammenwirken verschiedenartiger forschungsmethoden ihrer Cösung entgegengebracht werden können. Die Vertreter morphologischer Wissenschaften erblicken unter dem Mikroskop ein in der Zelle abgesagertes Gebilde und studieren die Abhängigkeit seiner sorm von den Zuständen des Elementarorganismus. Der Viochemiker versucht die Zusammensetzung dieses Gebildes, seine Stellung im chemischen System und damit zugleich seine Beziehung zu anderen chemischen Vestandteilen der

\*) Naturw. Rundsch., 1911, Nr. 18.

Zelle zu ergründen, eine Aufgabe, zu deren Cösung die Theorien der Strukturchemie, die Hilfe synthestischer Methoden erforderlich sind. So ist eine Külle von Methoden und forschungszweigen bemüht, dem Rätsel der Fortpflanzung bis auf seinen wahren Kern nachzugehen und hier seine Cösung zu entsdecken.

Das überaus wichtige und interessante Problem der Geschlechtsbestimmung versucht Dr. Sischer, Seiffen, der Cösung näher zu bringen.\*) Schon mehrmals ist auf Grund praktischer Erfahrungen, von denen einige aufgeführt werden, die Behauptung aufgestellt worden, daß sich das Geschlecht des schwächeren der beiden Eltern ver-

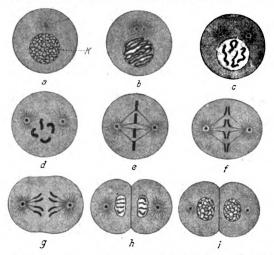

Meun Stadien ter Teilung eines Gellferns K und der in ihm enthaltenen Chromosomen.

erbe. Dr. Sischer bezieht sich besonders auf die von J. Thumm angestellten Experimente mit lebendgebärenden Süßwasserssichen (Kärpslingen), durch welche nachgewiesen wurde, daß von diesen Tieren ältere starke Weibchen, gepaart mit jüngeren und daher schwächeren Männchen, in der Nachkommenschaft vorwiegend Männchen, bei umgekehrter Paarung vorwiegend Weibchen brachten. Unch die Paarung gleichaltriger, nur verschieden groß gewordener Tiere führte zu dem gleichen Ergebnis. So ergaben in der Nachkommenschaft:

fünf große Weibchen mit einem halbgroßen Männchen 85% Männchen,

fünf mittelgroße Weibchen mit einem mittelsgroßen Männchen 55% Männchen; aber

fünf große Weibchen mit einem übergroßen spätreifen Männchen 76% Weibchen,

fünf mittelgroße Weibchen mit einem übers großen spätreifen Männchen 92% Weibchen.

Diese Ergebnisse scheinen demnach auch hinssichtlich der Geschlechtsbestimmung der Kärpflinge dafür zu sprechen, daß sich das Geschlecht des Ubstömmlings nach dem schwächeren der beiden Eltern richtet, mit der Einschränkung natürlich, daß die Keimzellen selbst ein und desselben Individuums nicht sämtlich als unterschiedslos gleich angesehen werden können, vielmehr innerhalb gewisser Grens

<sup>\*)</sup> Maturm. Wochenfchr., 1911, 27r. 3.

zen voneinander different, einzelne daher auch schwächer bezw. fräftiger entwickelt sein werden.

Diese anscheinend paradore Uuffassung, daß das Geschlecht des schwächeren der beiden Eltern sich vererbe, sucht Dr. Sischer zu erklären. Wir wissen, daß sich bei den Bienen aus den Eiern der unbefruchteten Königin oder einer sie vertre= tenden großen Arbeiterin mur männliche Bienen, die Drohnen, entwickeln. Sicherlich sind diese unbefruchteten Eier nicht ausschließlich männlich angelegt, gewiß enthalten sie neben männlichen auch weibliche Vererbungselemente. Undernfalls mußten ja die Spermazellen der Drohnen ebenfalls mur männliche Tendenz zeigen; dies ist aber ausgeschlossen, da ja gerade aus den durch diese Samenzellen befruchteten Königineiern nur Weibchen hervorgehen. Deshalb werden auch in den unbefruchteten Bieneneiern nicht nur männliche, sondern auch weibliche Elemente anzunehmen fein. Es mare nur noch festzustellen, in welchem Sahlenverhältnis beide zueinander stehen. Wären außer ungeschlecht= lichen gleich viel männliche und weibliche Elemente vorhanden, so müßten aus den unbefruchteten Bieneneiern entweder Zwitter oder etwa zur Hälfte männliche, zur Hälfte weibliche Individuen hervorgehen. Es bilden sich aber tatsächlich nur männliche aus. Setten dagegen außer ungeschlecht= lichen Elementen fast mir mannliche mit nur febr wenigen weiblichen Elementen die Bieneneizelle zu= sammen, so könnten in dem unbefruchteten Bienenei wegen Mangels an weiblichen Elementen bestenfalls nur die ersten Stadien der Entwicklung bis zur gurchung oder höchstens bis zur Carvenform durchlaufen werden, keinesfalls aber aus ihm bereits vollentwickelte männliche Individuen hervorgehen. Wir sind daher zu der Unnahme genötigt, daß in den unbefruchteten Bieneneiern zwar die männliche Tendenz vorherrscht, jedoch nur bis zu dem Grade, daß eben noch Männchen daraus hervorgehen, während in den befruchteten Bieneneiern wiederum die weibliche Tendeng mur so weit dominiert, daß geschlechtlich verkummerte Weib= den hervorgebracht werden.

In allen fällen, wenn bei niederen Tieren etwa unbefruchtete Eier neue Individuen hervorgehen lassen, ist also anzunehmen, daß in solchen Eiern bereits männliche und weibliche Elemente entweder in fast gleicher oder völlig gleicher Unzahl vorhanden sind, daß sie also gleichsam innerlich befruchtet sind und nur noch der nötigen Wärme oder vielleicht noch des Sauerstoffzutritts von außen bedürfen, damit die vollständige Entwicklung vor sich gehe.

Welche Unsicht hätten wir uns nun hinsichtlich der Geschlechtsbestimmung der Eizellen und Samenzellen der Kärpflinge zu bilden, über welche zurzeit allein experimentelle Untersuchungen vorliegen? Sweifellos wird ein frästigeres Individuum frästigere, ein schwackes schwäckere Keimzellen produzieren. Die oben angeführten Thummschen Dersuchsergebnisse sprechen dafür, daß in den Eizellen der weiblichen Kärpflinge die männliche, in den Spermazellen der Männchen die weibliche Tenzonz dominiert. Die Keimzellen der Kärpflinge sind von denen der Bienen u. a. allerdings in-

sofern unterschieden, als in der unbefruchteten Eiszelle eines Kärpflings die männlichen Elemente die weiblichen derart an Jahl übertreffen, daß eine spontane Entwicklung über die ersten Stadien hins aus ausgeschlossen ist.

Diese Unffassung steht auch mit dem, was der Entwicklungsverlauf eines befruchteten Wirbelstereies lehrt, durchaus im Einklang.

Jedes durch Vereinigung eines Eikerns mit einem Samenzellenkern befruchtete Wirbeltierei, das also nicht mir die Elemente des Eis, sondern auch des Spermakernes enthält, durchläuft ein Zwitter= stadium, in dem anfänglich männliche und weib= liche Geschlechtsbildungen in gleicher Zahl und Stärke zur Entfaltung kommen, bis endlich von einem gemissen Zeitpunkte ab die einen, 3. B. die weiblichen Geschlechtsbildungen, teils auf ihrer niedrigen Entwicklungsstufe verharren, teils sich noch weiter prückbilden. Aus dem Organismus können die Elemente dieser rudimentar werdenden weiblichen Unlagen keinesfalls verschwunden sein. Da= gegen spricht schon das gelegentliche, wenn auch seltene Vorkommen echter Zwitter. Wenn also zum Aufbau eines männlichen Individuums außer ungeschlechtlichen und männlichen Elementen selbst noch ein großer Teil weiblicher Elemente mit gur Derwendung kommt, so bleibt doch ein weit größerer Rest weiblicher als männlicher Elemente unverbraucht wrück, oder mit anderen Worten: in den Spermazellen finden sich außer ungeschlechtlichen beträchtlich mehr Elemente mit weiblicher als mit männlicher Tendenz vor, und umgekehrt in den Eizellen.

Wie der Verfasser diese Unnahmen zur Erklärung einiger mit der Geschlechtsbestimmung in Beziehung stehender Catsachen benutzt, z. 3. der Geschlechtsverhältnisse beim Bingelkraut, und der Erscheimungen, die bei Kastration auftreten, kann hier leider nicht näher ausgeführt werden.

### Darwinistische Probleme.

Die Frage, ob während des individuellen Daseins erworbene Eigenschaften vererbbar sind oder
nicht, beschäftigt fortgesetzt die Biologen und Physiologen. Dr. Paul Kammerer, der diese Frage
zum Gegenstand eingehenden experimentellen Studiums gemacht hat, gibt seine Unsicht darüber zum
Schlusse einer Urbeit über Vererbung künstlicher Zeugungs- und Farbenveränderungen\*) mit solgenden Sätzen wieder:

Die Verläufe der planmäßigen Zuchten zeigen nicht mur von neuem den bisher weit unterschätzten umgestaltenden Einfluß der Außen-welt und die Häufigkeit der Vererbung erworbener Eigenschaften; sie zeigen auch die Umkehrbarkeit verschiedener Ce-bensvorgänge, insbesondere der Formbildungsprozesse. Die Eileiter der lebendgebärenden Bergeidechse gewinnen die offenbar durch das Cebendiggebären versorene fähigkeit zurück, für die sonst nicht zur Ablage und zum Nachreisen im Freien bestimmten Eier eine vor Austrocknung und Vers



<sup>\*)</sup> Die Umschau, 1910, Ar. 7.

letzung schützende Schale abzusondern. Grüne und grane, geflecte und gestreifte Eidechsen können durch gewisse äußere Einflusse (Bite und Trodenheit, dustere Bodenfarbe) bis zum einfarbigen Schwarz verdüstert werden; ebenso können aber einheitlich schwarze Eidechsen genau durch die entgegengesetzten Einfluffe wieder in ihr urfprüngliches Grun und Grau aufgehellt werden, wobei die Zeichnung ge= treu ihrer ursprünglichen Derteilung wiederkehrt. Es handelt fich hiebei nicht um einen raschen farb= wechsel, wie beim Chamaleon, gewissen froschen und Sischen, nicht um den sogen. "physiologischen" Sarbwechsel, der nur durch Zusammenziehung und Unsdehnung der dabei konstant bleibenden farb= stoffmenge entsteht, sondern um einen sehr langsamen "morphologischen" farbwechsel, der auf Vermeh= rung, Derminderung und Umfärbung der Pigment= maffen beruht.

Bu den Beifpielen für den umgestaltenden Ein= fluß der Außenwelt und die Vererbung erworbener Eigenschaften, die früher schon (Jahrb. VI, S. 113) aus einer alteren Arbeit Kammerers angeführt murden, sei hier ein weiteres beschrieben. Schon bei den Eiern der normalerweise lebendige Junge legenden Bergeidechse beobachtete Dr. Kamme= rer, daß fie, wenn fie eine festere Bulle erhalten, etwas weniger langgestreckt werden als zu der Zeit, da sie nur von der Eihaut umgeben waren. Noch beffer ift diese mit der Schalenverdickung . Band in hand gehende Aundung der Eiform bei der Wieseneidechse (Lacerta serpa, Südeuropa) zu Diese Eidechse legt schon normalerweise feben. pergamentschalige Eier von länglicher Gestalt. Balt man sie in Temperaturen von 30 bis 350, oder bei übermäßiger Trodenheit, so wird fie binnen Jahresfrist gang schwarz. Schon die während der ersten Legeperiode erscheinenden Eier sind dickschaliger geworden, und ihr Querdurchmesser hat auf Kosten des Cangsdurchmessers zugenommen; doch ist die Schale immer noch nachgiebig, läßt sich eindrücken und wird wieder prall. Die zweite, spätestens dritte in der hitze verbrachte Legeperiode bringt aber eine so reichliche Kalkablagerung zu stande, daß nunmehr hartschalige Eier sich ergeben, die zugleich kugelrunde Gestalt zeigen. Die aus solchen Eiern ausgeschlüpften Jungen legen aber mals hartschalige Eier, auch wenn sie unter den Bedingungen der Kontrollzucht, welche weichschalige Eier zur folge hat, gehalten werden. Bringt man durch Bite fünstlich geschwärzte Tiere in gemäßigte Cebensbedingungen gurud und läßt fie Gier legen, so sind zwar die Jungen mehrere Wochen nach dem Unsschlüpfen fast noch so hell wie nor= male, werden aber später dennoch fehr dunkel, faum weniger als ihre Eltern es geworden

In einer mit farbigen Tafeln und zahlreichen Abbildungen ausgestatteten Broschüre\*) gibt Dr. Kammerer alle teils von ihm selbst, teils von anderen angestellten Experimentalstudien, die sich auf die Erblichkeit künstlich erzielter Abanderungen beziehen, wieder.

Jahrbuch der Maturfunde.



Ceider ist mit diesen sehr interessanten und gelungenen Experimenten die Frage nach einer Dererbung erworbener Eigenschaften nicht erledigt, da, wie schon im vorigen Jahrgang (Jahrb. IX, 5.129) von Dr. E. Fischer und W. E. Tower dargelegt wurde, der die individuellen Eigenschaften umgestaltende Reiz der Aussenwelt auch auf das Keimplasma einwirken kann, ja nachgewiesenermaßen dieses allein ohne Veränderung des elterlichen Körpers verändert. Diese unsichtbare, erst bei den Nachsommen in Erscheinung tretende Be-



higveranderungen der Wieseneidechse; oben links Normaltier, rechts fünstlich geschwärzt, unten links normales Ei, in der Mitte Ei aus erster Eggeperiode in der hitze, rechts hartschaftiges Ei aus zweiter bis dritter Legeperiode.

einflussung des Keimplasmas läßt sich nicht als Vererbung einer durch Gebrauch oder sonstwie erworbenen Eigenschaft bezeichnen.

Darauf erwidert in einer fehr ausführlichen und gediegenen Arbeit (Gibt es eine Dererbung erworbener Eigenschaften?) Hugo Sischer=Ber= lin\*) etwa folgendes: Jener Einwand der nur direkten Einwirkung auf die Keimzellen ist zunächst gar nicht bewiesen. Es ist sogar höchst mahrschein= lich, daß der veränderte Stoffwechsel des elterlichen Organismus die eigentliche Ursache der Abanderung ist, auch wenn dieser Organismus feine außere Deranderung erfennen laft. ferner ist wenigstens innerhalb des Pflanzenreiches faum abzusehen, wie denn anders neue formen überhaupt hervorgerufen werden follen, wenn nicht durch Saktoren, die auf Soma und Keim= zellen gleichzeitig wirken, auf die Keim= zellen freilich meift indireft, auf dem Umwege durch das Soma (den Pflanzenleib). Die Pflanze ist derart an ihren Standort und deffen Derhältniffe

<sup>\*)</sup> Beweise für die Vererbung erworbener Eigenschaften durch planmäßige Züchtung. (12. flugschaft der deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde, Berlin 1910.)

<sup>\*)</sup> Maturw. Wochenschr., Bd. IX, Mr. 47 u. 48.

gebunden, daß irgend welche natürlichen Einwirtungen gar nicht im stande sind, Soma oder Keimplasma für sich allein zu treffen. Derwickelter liegen ja die Dinge im Tierreich, wo Bewustsein und Intelligenz mit hineinspielen, deren Sitz natürlich im Soma allein zu suchen ist. Diejenigen Eigenschaften, die mit dem Aussuchen der Nahrung, der Abwehr von seinden, dem Kampse um die Weibchen usw. zusammenhängen, sind wohl ebenso wie zum Teil entsprechende Erscheinungen im Pflanzenreich (3. B. Schutworrichtungen gegen Tiersfraß, Bestäubungseinrichtungen u. a.) durch Mutation, nicht durch Vererbung neu erworbener Chazastere entstanden.\*)

Die nach Weismanns Vorgang gerade von den Zoologen durchgeführte scharfe Trennung von Soma und Keimzellen läßt sich nicht durchweg aufrecht erhalten. Im Pflanzenreiche sind, im Gegenfat zu der überwiegenden Mehrheit der Ciere, die Organe der sexuellen fortpflanzung nicht die ein= zigen Organe der Vermehrung. Berade die vege= tative Propagation spielt unter den höheren Oflanzen keine geringe Rolle; selbst wo keine besonderen Organe dafür vorhanden sind, ist jede Zweigspitze, als Sitz embryonalen Gewebes, befähigt, zu einem neuen Einzelwesen zu werden oder, am Stode belaffen, unter geeigneten Bedingungen Blute und frucht zu bilden. Sogar Blätter (von Begonie, Schaumfraut, Bryophyllum) können junge Pflan= zen erzeugen. Im Begensatz zum Cierreich, wo schon mit den ersten Zellteilungen die Trennung eingeleitet wird, ist also bei den Pflanzen die Keimsubstanz durch den ganzen Organismus verteilt, überall in innigster Berührung mit dem somatischen Plasma, so daß wirklich nicht einzusehen ist, warum nicht Anderungen des somatischen Stoffwechsels auf das Keimplasma follten Einfluß üben können, während anderseits an irgend welche außere Einwirkung auf die Pflanze, die nicht ihren Stoffwechsel berührte, nach unserer Kenntnis im Ernft nicht gedacht werden fann.

Berade auf dem Bebiete des Stoffwechsels liegen nun aber einige fehr deutliche Beispiele für Vererbung erworbener Charaftere vor. Es wurden 3. B. durch Gewöhnung eines Schimmelpilzes (Aspergillus albus) an bestimmt zusammengesetzte Nährlösungen eigenartige Gestaltsveränderungen herbeigeführt, die um so länger erhalten bleiben, je länger die Einwirkung gedauert hatte, aber doch nach einigen Benerationen wieder zurückgingen, wem die Konidien (Staubsporen des Pilzes) wieder auf dem alten Nährboden ausgesät wurden. Derartige Verjade beweisen, daß gerade durch Einwirfungen auf den Stoffwechsel erbliche Abanderungen hervorgerufen werden kön= nen. Auch auf dem Wege der Verwundung von Pflanzen ist es neuerdings Blaringhem gelungen, erbliche Abanderungen zu erzielen. Er brachte 3. B. dadurch, daß er eine größere Un= zahl von Maispflanzen mährend der Zeit lebhaf= tosten Wachstums mitten durchschnitt oder der Cange

nach spaltete, bei den sich neubildenden Trieben in einigen fällen (die meisten wuchsen normal) eigenartige Abweichungen zu stande. Diese erwiesen sich als entweder teilweise (Halbrassen) oder vollkommen erblich. Unter den verschiedenen Formen waren die drei auffallendsten: eine forma androgyna mit typisa zweigeschlechtigen Blütenständen, männliche und weibliche Blüten, die beim einkäusigen Mais sonst streng getrennt sitzen, gemischt; eine forma pendula mit senkrecht nach unten geneigtem Sproßgipfel; eine streng erbliche forma praecox, die höchstens 0.90 Meter (gegen 2 Mter der Stammsorm) köhe erreichte und mehrere Woschen vor den übrigen Stöden blühte, so daß sie sich hinsichtlich der Beständung schon von selbst isolierte.

Dielfach wird freilich die Frage, ob das nun eine Vererbung erworbener Eigenschaften sei, verneint werden, jedoch, wie fischer des längeren nachweist, mit Unrecht. Es ist allerdings nicht die Derwundung selbst vererbt worden, wohl aber diejenigen Eigenschaften, die, als direkte Wirfung der Verwundung, an den nach Entfernung des hauptsprosses bezw. der Primärblüten hervorsprossenden Meubildungen hier eben als neue Eigenschaften auftraten. Es sind also ebensowohl fünstlich hervorgerufene, wie erbliche neue Merkmale. Auch die Mutation, die erbliche Ubänderung, läßt sich als eine Wirkung von Störungen des normalen Stoffwechsels auffassen, so daß man schließlich nicht ohne Grund sagen kann, daß schließlich alle Mutationen auf Dererbung neu erworbener Eigenschaften beruhen, wohlgemerkt wenn man solche Bezeichnung auch für des Erwerben während der Sexualzellen= und Embryonalperiode zuläßt.

Eines Einwands sei noch gedacht, der gegen alle dem veränderten Stoffwechsel zu dankenden Abänderungen vorgebracht werden könnte, und nicht einmal zu Unrecht: Es könnte in solchen fällen keine eigentliche Dererbung durch die Sexualkerne, sondern nur eine spezifische Ernährung der heranzeisenden Embryonen durch den mütterlichen Orzganismus vorliegen; gerade hier liegt ja die Stoffwechselbeziehung klar zu Tage.

Im Unschluß an die Ausführungen Hugo fischers sucht Medizinalrat v. Hansemann\*) die Sache noch zu verdeutlichen, indem er, anknuvfend an die vererbbaren, durch Kälte oder andere Reize hervorgebrachten Variationen bei Schmetterlingen (Jahrb. IX, 5. 129), folgendes ausführt: Wenn Temperaturunterschiede die farbe der Schmetterlingsslügel verändern, so kann man unmöglich fagen, man habe die farbe der flügel verändert, durch diese farbenveränderung die Keim= zellen beeinflußt, und min sei diese farbenveranderung auf Nachkommen übertragen worden. Die farbenveränderung der flügel war ja in dem Erperiment nicht einmal eine gewollte, sondern es hat sich zufällig herausgestellt, daß, wenn man die Ciere im Duppenstadium erwärmt oder abfühlt. eine farbenveränderung eintritt. Damit ift bewiesen, daß die farbe der flügel eine besonders



<sup>\*)</sup> Unter Mutationen versteht man sprungweise auftretende, erhebliche Abänderungen (Variationen), die sich vererben und besonders im Pflanzenreich (de Vries) nachz gewiesen sind (j. Jahrb. II S. 182).

<sup>\*)</sup> Naturw. Wochenschr., 1911, 27r. 1 n. 27r. 12. (Instimmung H. Fischers.)

labile Eigenschaft der betreffenden Schmetterlingist, und wenn dieselbe in dieser Weise variationsfähig ist, so werden auch die Unlagen für die Flügel in der Eizelle variationsfähig sein. Die Vereinsschusseitig der die Temperatur trifft also gleichzeitig beide Teile, die flügel und die Stelle im Ei, die den späteren flügeln entspricht, oder sie betrifft eine andere funktion des Körpers, aus der sich gleichzeitig die Veränderung der flügels im Ei ergibt. Über sie trifft nicht zuerst die flügel und dann durch deren Vermittlung die Keimzellen. Eine solche Unschauung wäre ganz irrtümlich, und auch fischer hat sie nicht.

Dr. Kammerer hat gelegentlich (siehe oben) auf die Tatsache der Umkehrbarkeit versichiedener Cebensvorgänge hingewiesen. Ausführlicher und in erweiterter Bedeutung hat diese Erscheinung Dr. Th. Arldt in dem Aufsat "Aückläufige Entwicklung" behandelt, \*) wobei er einige schöne Beispiele für diesen Vorgang aufführt.

Wenn wir an eine Entwicklung denken, so neigen wir von vornherein zu der Vorstellung, daß sie im großen und ganzen immer in derselben Richtung erfolgt ist. Das ist jedoch nicht immer der Die Entwicklung scheint manchmal Wege einzuschlagen, die den gewöhnlichen entgegengesetzt sind; es kommt dann zu einem nicht geradlinigen, sondern in periodischen Schwankungen erfolgenden Dorwärtsschreiten, dessen Dr. Urldt mit einer Urt Schraubenlinie vergleicht. Diese kommt nach einer Umkreisung der Uchse und Ablauf einer Periode dem Ausgangspunkt wieder nahe, aber sie steigt doch dauernd. Paläontologische Befunde zeigen uns, daß nicht mur in der Erd= geschichte, sondern auch in der Geschichte der Organismen Zeiten der ruhigen Entwicklung mit sol= den fast sprunghaften Sortschreitens wechseln.

Ein Beispiel rückläufiger Entwicklung ist das Derschwinden einer äußeren Beschaslung oder eines Hautskeletts. In diesem Rückgange der Beschalung haben wir zweiselslos eine rückläufige Entwicklung zu erkennen; denn wenn wir annehmen, daß alle Lebewesen aus einfachsten Protisten hervorgegangen sind, so müssen doch diese Urwesen unbeschalt gewesen sein, ihre Nachkommen diese äußeren Hartgebilde allsmählich erworben haben, um sie später wieder einzubüßen.

Dr. Arldt weist einen Rückgang der haut be de dung bei den Knochenfischen nach, die wahrsscheinlich auf die noch recht fräftig beschuppten jünsgeren Ganoiden zurückzuführen seien, ferner bei den Stegozephalen, den Amphibien und Reptilien. Treffende Beispiele für rückläusige Entwicklung bessitzen wir in der Beschalung der Mollusken. Die primitivsten Gruppen derselben besitzen schon eine Schale, und die nackten oder rudimentär beschalten Formen, z. T. den höchstorganisierten Gruppen ansgehörig, haben ihre Nacktheit erst nachträglich durch Derlust der Schale erworden. Auch bei den Stachelshäutern läßt sich teilweise eine Verminderung der

Beschalung erkennen, und ähnlich bei manchen Korallen. Erwähnt sei serner, daß auch die Kalkalgen eine ähnliche Entwicklungstendenz zeigen, insdem die alten Formen solide Gehäuse besitzen, während sie bei einigen lebenden Gattungen in einzelne Stücke gegliedert sind. Das Vorhandensein einer rückläusigen Entwicklung in verschiedenen Gruppen der Organismen ist also zweisellos sest gestellt. Nacktheit können wir also nicht ohne weisteres als primitives Merkmal ansehen, dürsen anderseits aber auch nicht ins andere Extrem versfallen und alle nackten formen von beschalten absleiten wollen.

Ein weiteres Beispiel für rückläusige Entwickslung ist die Seßhaftigkeit. Die ältesten Orsganismen müssen freischwimmend gewesen sein. Einige ihrer Nachkommen haben sich am Meeresgrund verankert, die normale Entwicklungslinie führt also von der freien Bewegung zur Seshaftigkeit. Es gibt aber auch freie kormen, die auf seshafte zurückgeführt werden müssen, wosür die Quallen wohl das bekannteste und auffälligste Beispiel bilden; sie stehen 3. T. im Generationswechsel mit









Rudläufige Unsbildung der zweiseitigen Symmetrie bei den Seeigeln. (Unsicht von unten.) m Mundöffnung, a Ufter.

1. Cidaris, Cypus eines regularen Seeigels. Ufter bem Mund diametral

den festgewachsenen Polypen. Die aus dem Ei geschlüpften Carven schwimmen zuerst frei im Wasser herum, senken sich, ein wenig gewachsen, auf den Meeresboden herab und wachsen zu Polypenstöcken heran, aus denen durch weitere Sprossung die Beschlechtswesen, die Quallen, hervorgehen; sie lösen sich los und schwimmen frei ins Meer hinaus. Diese Entwicklung des Einzeltieres gibt ein treues Abbild ihrer Stammesgeschichte. Durch ihren strahligen Bau und ihre Ausrustung mit fangarmen oder fangfäden verraten derartige Meeresbewohner ihre Abkunft. Ein solcher Bau ist für ein festgewachsenes Cier sehr zwedmäßig, denn es ist so am besten im stande, den Raum möglichst weit gleichmäßig zu beherrschen. für ein frei bewegliches Cier ist der zweiseitig-symmetrische Bau der zweckmäßigere; bei ihm finden wir eine ausgeprägte Längsachse, ein ausgesprochenes vorn und

Unter den Stachelhäutern haben wir treffende Beispiele für rückläufige Entwicklung bei den See-lilien, wo sie ähnlich wie bei den Quallen vor sich geht. Die anderen Echinodermen (Stachelhäuter) kennen wir nicht als sestgewachsene kormen, doch macht der strahlige Bau der Sezigel, Seesterne und Schlangensterne ganz den Eindruck, als seien auch sie aus seshaften kormen hervorgegangen, die uns mur noch völlig unbekannt sind. Die Seeigel zeigen im Cause ihrer geologischen Entwicklung deutlich die Tendenz, von dem strahligen zum zweiseitig-

<sup>\*)</sup> Fischer, f. d. Unsban der Entwicklungslehre, Bd. III, Beft 10/12.

symmetrischen Bau überzugehen. Underseits sind aber auch nach der herrschenden Unsicht die Dorfahren der Echinodermen zweiseitige Tiere gewesen, so daß auch hier möglicherweise eine in gewissem Sinne rückläufige Tendenz vorliegt.

Unzweiselhaft mit rückläusiger Entwicklung has ben wir es zu tun, wenn ursprüngliche flugtiere das fliegen aufgeben und zu Candtieren werden, wofür sich außerordentlich zahlreiche Beispiele anführen lassen, besonders aus der Klasse der Dögel und unter den Insekten. Die Dögel sind zum Candleben zurückgekehrt besonders auf Inseln, auf denen der Mangel an gewandten Raubtieren ihnen dies Ilbergang vom Cande zum Wasser eine rückläusige Entwicklung, die sich auch dadurch kennzeichnet, daß sie sehr oft von einem Herabsinken der Organisationshöhe, von einer Unnäherung an niedere Formen begleitet ist. Beispiele, in denen Candorganismen ins Süßwasser übergegangen sind, begegnen uns unter den Säugetieren (Fischotter, Wasserspitzungen, Schnabeltier, Biber u. a.), den Reptilien (Krotodile, Schildtröten), Schlangen (die Süßwasserschlangen u. a.), Eidecksen (Warane). Bei den Umphibien ist dann eine rückläusige Entwicklung anzunehmen, wenn die Tiere auch im erwachsenen Zustande im Wasser leben, da der Umphi-

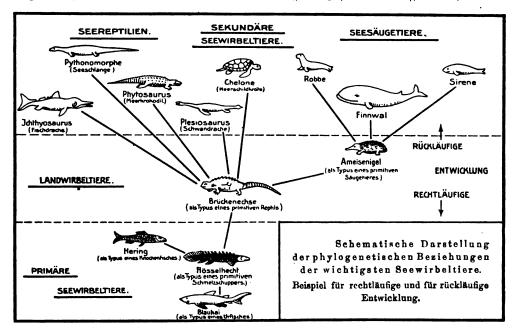

ohne Gefahr ermöglichte. In der Regel ist dieser Abergang von einem Größenwachstum und einer Ausschlichung des dichten Federkleides begleitet. Außer fossillen Formen lassen sich die noch lebenden Emus und Kasuare des Australsestlandes und Neuguineas, die Kiwis und Moas Neuseelands, verschiedene Rallen aus der ozeanischen Inselwelt, die afrikanischen und südamerikanischen Strauße dafür anstühren. In Südamerika haben sich vielleicht auch die Piguine entwickelt, die zu Meerestieren geworden sind und ihre flügel in flossen umgewandelt haben, die weiteste Durchsührung rückläusiger Entwicklung in der Klasse der Dögel.

Die rückläusige Entwicklung der geflügelten Inselten zu flugunfähigen Formen läßt sich durch zahlreiche Beispiele belegen und ist schon von Walslace dadurch erklärt worden, daß fliegende Inselten auf Inseln Gefahr laufen, von Stürmen ins Meer getrieben zu werden.

Wenn auch neuerdings mehrfach der Versuch gemacht worden ist, den Ursprung resp. die Heimat des Cebens auf dem sesten Cande nachzuweisen, so sind die Beweise dafür doch noch nicht so überzeugend, daß man nicht der alten Unschauung noch treubleiben und die Candorganismen von Wasserlebetieren ableiten könnte. Dann aber bedeutet der bientypus auf dem Cande entstanden sein muß (Wasserfrösche, Unken, Wassermolch u. a.). Bei den Dögeln finden wir wie bei den Säugetieren manche amphibische, aber nicht eine einzige Form, die ganz ins Süßwasser zurückgekehrt wäre. Auch bei den Insekten, den Spinnen und vielen anderen niederen Tieren tritt diese Form der rückläufigen Entwicklung auf.

Dieselbe form der rückläusigen Entwicklung treffen wir auch bei vielen Pflanzen, deren Stammformen auf dem Lande zu suchen sind, von den Moosen bis zu den hochstehenden Sympetalen (Pflanzen mit zu einer Krone verwachsenen Blumenblättern: Hottonie, Bitterklee, Wasserschlauch u. a.).

Jum Schlusse wendet sich Dr. Urldt den festlands formen zu, die ins Meer zurückgekehrt sind. Nach ihm haben sich die marinen Sängetiere (Secotter, flossenssiegen, Jahn- und Bartenwale, Sirenen) durchaus aus Candtieren entwickelt, nicht, wie Steinmann darzutun sucht, aus marinen Reptilien. Bei dieser rückläusigen Unpassung sind sie in mehrsacher hinsicht von ihrer Entwicklungshöhe herabgestiegen, haben sich den niederen Wirbeltieren angenähert, z. B. in der Vildung der Gliedmaßen und in der Bezahnung. Wie im Känozoikum die Säugetiere, so sind im Mesozoikum die Reptilien ins Meer übergegangen,



ein Übergang, der sich leider nicht überall versfolgen läßt. Marine Umphibien sind nicht beskamt, von Dögeln lassen sich außer den schon erswähnten Pinguinen noch die Ulken, die Seestaucher, die Möwen, die Sturmvögel, die Tropiksund Fregattvögel und manche andere nennen. Spärslich werden die Beispiele für Rückfehr ins Meer bei den niederen Candtieren, 3. 3. bei den Inssekten. Don den Spinnen sind die Krebsspinnen sosgar bis in die Tiesse vorgedrungen.

Den angeführten Beispielen für rückläufige Entwicklung in bezug auf Beschalung, Seghaftigkeit, flugvermögen und Candaufenthalt ließen sich noch weitere anfügen. 2115 rückläufige Entwicklung wäre es anzusehen, wenn eine Tiefseeform in die oberen Regionen des Meeres hinaufstiege, da das Ceben im gangen sicher nicht aus der Tiefe gekommen ift. Ebenso könnte man rückläufige Entwicklung in der Unsbildung einiger Organe oder in der Ernährung nachweisen. Wenn 3. 3. Simroth annimmt, daß auf dem Cande zunächst Moder= oder Dilgfresser auftreten und ihnen Insetten- und fleischfreffer, Holzfresser, Krautfresser und Fruchtfresser folgen, so durfte das die normale Entwicklung sein, wie sie uns 3. B. auch bei den Sängetieren entgegen= tritt. Underseits fehlt es aber auch bei ihnen nicht an der rückläufigen Entwicklung. Eine folche sehen wir 3. 3. darin, daß manche Nagetiere, und zwar gerade aus hochstehenden Gruppen, wie die Ratten, von der Pflanzen- zur fleischnahrung übergehen.

Es lassen sich also gewisse Entwicklungsrichtungen als die normalen ansehen, obwohl die
Entwicklung oft auch die entgegengesetzte Richtung
einschlägt und diese Rückläusigkeit zeitweilig sogar
überwiegen kann, wie z. B. bei der Beschalung.
So strebt die Natur auf den verschiedensten Wegen
dem Ziele der immer vollkommeneren Durchdringung und intensiveren Ausnützung der bewohnbaren
Kugelschale durch das Ceben zu.

Um noch etwas Raum für die stets Interesse sindende Welt der ausgestorbenen Lebewesen zu behalten, muß die Erörterung darwinistischer Prosbleme hier abgebrochen werden. Auf eines dersselben, die Geltung des neuerdings stark angesochenen biogenetischen Grundgesetze, wird im nächsten Jahrgang, wenn sich die widerstreitenden Meimungen vielleicht schon etwas geklärt haben werden, zurückzuschmen sein.

### Ausgestorbene Lebewelten.

Ju den Knochenresten der fossillen Sängetiere und Reptilien gesellen sich neuerdings auch vielfach überbleibsel von Weichteilen, die für die Kenntnis der Gestalt und Cebensweise dieser Cebewesen von hohem Werte sind.

Wohlerhaltene Hauts und Weichteile diluvialer Sängetiere, wie die des sibirischen Mammuts, sind in Europa von ungemeiner Seltenheit. Deshalb ist die Beschreibung eines derartigen Fundes, bestehend in Resten eines Mammuts und eines Rhinozeros, geeignet, allseitiges Intersesse zu erregen.\*)





Mach den neuesten funden refonstruiertes Manimut.

zu Tage gefördert, sowie allerhand andere kunde, 3. B. ein Frosch, ein Dogel, zahlreiche Insekten und Molluskenarten, zahlreiche, vorzüglich erhaltene Pflanzen und endlich der Vorderteil eines mit Haut und Fleisch erhaltenen Rhinoceros antiquitatis, welches am 6. November desselben Jahres 5 Meter tiefer, also in einer Tiefe von 13.6 Meter, gestunden wurde.

Das Mammut von Starunia war, wie aus dem Zustand der Mahlzähne des erhaltenen Oberfieferteiles und aus anderen Kennzeichen hervor= geht, ein noch jugendliches Individuum. glücklicherweise erhaltenen Stoßgähne find 1.7 Meter lang. Sie verlaufen anfangs von oben nach unten vorn und außen, dann wieder nach oben vorn und innen, so daß ihre Endspiten einander guge= kehrt sind. Sie zeigen also einen ähnlichen Der= lauf wie die Stoßgähne des bekannten Schädels im geologischen Institut der Jagellonischen Universität. Die Stoßähne von Starunia sind jedoch, weil einem jungeren Tiere angehörend, biel fürzer, und ihre Spiten entbehren noch der Krummung nach unten. Don der Wirbelfäule wurden alle Knochen bis auf die letzten Schwanzwirbel gefunden. Prof. Mie= 3 abitowski gibt von ihnen sowie von den übrigen erhaltenen Steletteilen genaue Mage.



<sup>\*)</sup> Unzeiger der Ukad. d. Wissensch. in Krakau 1911,

Don der Haut ist ein 320 Zentimeter langes Stück mit einer Ohrmuschel daran erhalten; letzetere ist in der Gegend der Ohrspise 40 Millimeter dick. Das Starunia-Mammut war vermutlich ein Weibchen. Die Ursache seines Todes scheint unzweiselshaft die zu sein, daß es, wie auch das Nasthorn und die anderen Tiere, in einem Erdölsumpfe versank und hier den Tod durch Ertrinken fand. Da die Leichen dann in Erdöl und Ozoferit eingebettet lagen und mit diesen Stoffen getränkt wurden, haben sie sich Jahrtausende hindurch bis auf unsere Zeit erhalten.

Don den Überresten des Nashorns sind bisher der Kopf, der linke zuß, beide mit allen Weichteilen, aber ohne Haare, sowie die Haut der linken Körperseite, ebenfalls ohne Haare, gehoben (siehe Abb. von Wilni; denn jetzt ist von dem Rhinoceros antiquitatis nur noch der Schwanz unbekannt, und Prof. Niegabitowski ift auf Grund seiner sehr eingehenden Beschreibung der Reste im stande, eine ausreichende Diagnose des längst ausgestorbenen Tieres zu geben. Don dem Rhinoceros simus, derjenigen lebenden Urt, an die es seiner äußeren Bestalt und Broge nach am meisten erinnert, unterscheidet es sich durch die etwas schmälere Schnauze, die schmalen spitzen Ohren und die Behaarung. Diese äußere Ahnlichkeit steht mahrscheinlich in Beziehung zu den äußeren Cebensbedingungen der beiden Tiere: sie sind resp. waren beide Bewohner der Ebene und auf Gras und niedere Pflanzen als Nahrung angewiesen. Unter den fossilen Nashörnern ähnelt Rh. antiquitatis na=



Die in nordamerita aufgefundene Mumie des Trachodon.

Jahrb. IX, S. 231). Die Haut des Starunia= Nashorns ist fast unversehrt. Sie ist leicht chagriniert und mit reihenweise angeordneten, sackförmi= gen Dertiefungen, den Einstülpungen der Baarwurzeln, überfät. Trot des vorzüglichen Erhal= tungszustandes der Leiche hat man hier, im Begen= jat zum Wilui= und Jana=Mashorn, feine Spur von haaren, weder in der haut noch in der nächften Umgebung des Körpers gefunden. Don den beiden hörnern haben sich nur die von den längsten Sasern gebildeten Zentralteile erhalten, die nach außen gelegenen und besonders die seitlichen, aus Fürzeren fasern gebildeten Teile sind dagegen mazeriert und abgefallen. Infolgedessen sind die beiden Börner fast brettartig abgeflacht. Der Kopf ist, von einzelnen Teilen abgesehen, vorzüglich er= halten; denn außer der haut sind noch die Mus= feln, die Angapfel, die Behörknöchelchen, die Masenhöhle mit Knorpeln und Schleimhaut, die Mundhöhle mit der Junge, der Kehlkopf usw. in gang gutem Zustand vorhanden. Jedoch ist der Kopf infolge des starken Druckes der darauf lastenden Erdschichten etwas seitlich zusammengedrückt und verunstaltet, die Kopffnochen sind an vielen Stellen gebrochen oder zertrümmert. Das 2.5 Meter lange Hautstück der linken Körperseite, das in der Mitte der Bruft die größte Stärke von 25 Millimetern aufwies, war an vielen Stellen zerfetzt.

Die Überreste dieses Nashorns bilden eine willstommene Ergänzung zu den Resten des Nashorns

fürlich am meisten dem Rh. Merckii, dem Janas Nashorn.

über die Auffindung einer Dinosaurier= Mumie aus der oberen Kreide Nordamerikas berichtet M. U. von Euttgendorff. \*) Dieses mumifizierte Trachodon gibt wichtige Aufschlüsse über die haut und die Cebensweise des haupt= fächlich während der jungeren Kreidezeit lebenden Reptils, dessen Körperhöhe etwa 5 Meter betragen haben mag. In bezug auf die Cebensweise des Tieres, von der bisher nur recht wenig be= fannt war, verrät die Mumie ziemlich sicher eines, nämlich daß die Trachodonten ein fast ausschließliches Wasserleben führten. Das beweist in erster Linie die verhältnismäßig geringe Dicke der Baut, ferner aber auch die formverhältnisse der vorderen Bliedmaßen, die nahezu typische Schwimmwerkzeuge darstellen, indem die einzelnen finger - also weder Klauen noch hufe - durch eine fräftige Schwimmhaut verbunden waren. 2luch die Bestaltung der Dordergliedmaßen, deren hautbedeckung innen und außen dieselbe feine Beschaffenheit zeigte, deutet mit größerer Sicherheit auf eine Unpassung an das Wasserleben als auf den Gebrauch zum Caufen oder Graben.

50 dürfte das Tradfodon beträcktlich anders 311 rekonstruieren sein, als das bisher geschah, und die von Ch. B. Knight unternommene Wieders



<sup>\*)</sup> Die Umschan, 1911, 27r. 36.

gabe des Tieres kommt der Natur wahrscheinlich ziemlich nahe.

Die Auffindung größerer Hautpartien des Cieres gibt uns Aufschluß über die eigenartigen Strukturverhältnisse der bis jetzt fast unbekannten Dinosaurierhaut. Die nicht sehr dick Haut des Trachodon ist mit kleineren und größeren Knötchen besetzt, von denen letztere sich speziell an jenen Körperteilen besanden, die der Sonne am meisten ausgesetzt waren, während die kleineren die geschützteren Hautteile bedeckten. Möglicherweise haben die ersteren eine dunklere zarbe besessen.

Trot der ausschließlich pflanzlichen Ernähsrungsweise besaß Trachodon einen vorzüglich aussebildeten Kauapparat: nicht weniger als 2000 kräftige Fähne sitzen in dem kolossalen Rachen, der freilich wohl, der Körpergröße und dem Nahsrungsbedürfnis des Tieres entsprechend, auf die Dertilgung ganz kolossaler Pflanzenmassen eingerichtet sein mußte. Mit besonderen körperlichen Schutzwaffen anscheinend nicht ausgerüstet, wichen die Trachodonten einem Kampse wohl nach Mögslichseit aus und suchten Angriffen gegenüber ihr Heil in der Flucht, indem sie so rasch wie möglich fortschwammen und in tieseres Wasser unterstauchten.

Ursache und Derlauf des Mumifizierungssprozesses, der uns die Reste des Crachodons viels leicht drei Millionen Jahre hindurch erhalten hat, lassen sich mit absoluter Sicherheit kaum feststellen. Prof. Osborn läßt das Tier eines ruhigen und natürlichen Codes gestorben und auf einer Sandsbank anhaltend der Sonne ausgesetzt sein, wobei Muskeln und Eingeweide zunächst vollständig entswässert wurden und zugleich die Haut einschrumpste und, hart und lederartig werdend, sich dicht um die härteren Körperteile herumzog. Nach einer langen derartigen Crockenperiode wurde die Seiche durch eine gewaltige flut fortgeschwemmt und in eine dicke Schicht reichlich mit Con vermischten seinen Flußsandes eingebettet.

über die Dinosaurier und deren Ausgrabungen unterrichtet uns ein Vortrag von Prof. Dr. E. Fraas\*) in Stuttgart.

Im mesozoischen Zeitalter standen, vielleicht infolge des wärmeren Klimas, das damals herrschte, die Reptilien an der Spitze der Entwicklung der Tierwelt und nahmen bier diefelbe Stelle ein wie heute die Säugetiere. Die heutigen Reptilien ftellen, abgesehen von Eidechsen und Schlangen, die auch gegenwärtig noch einen Böhestand der Ent= wicklung aufweisen, gewiffermagen mir eine mehr oder minder entartete Reliktenfauna jener Blangzeit im Mesozoifum dar. Diele der damaligen Ge= schlechter find mit dem Abflauen des heißen Klimas am Schlusse der Kreidezeit überhaupt ausgestorben, der Rest zog sich mit wenigen Ausnahmen in die warmen Tropengegenden gurud. Dergebens suchen wir nach den Beherrschern des Meeres, den Ichthyo= fauriern, Plesiosauriern und Pythonomorphen, ver= gebens auch nach den flugfauriern, den Räubern in den Euften, und ebenso fehlen jett vollständig die abenteuerlich gestalteten Gruppen der Unomo=



Eine der interessantesten und formenreichsten Gruppen der fossien Kriechtiere sind die Dinossaurier oder Schreckenssaurier, wie sie sowohl wegen ihrer abenteuerlichen Gestalt als auch wegen der erstaunlichen, schreckenerregenden Größe einzelner ihrer Mitglieder genannt worden sind. Sie sind die besondere Freude des Paläontologen, weil sie, wie kaum eine andere Tiergruppe, Unspassungen an die Lebensbedingungen und damit Hand in Hand gehende Veränderungen im Körpersbau erkennen lassen. Während wir bei den übrigen sowohl lebenden wie sossiellen Reptilien niemals im Zweisel über die systematische Stellung sind, indem jede Ordmung ihr ganz bestimmtes, im Körperbau



Ein Stud Baut der Trachodonmumie.

ausgedrücktes Gepräge hat, verhält es sich bei den Dinosauriern ganz anders. Da schwankt schon der Unterschied in der Größe zwischen 0.5 und 25 bis 30 Meter; da gibt es kriechende, eidechsenartig gestaltete sowie auf den Hinterbeinen hoch ausgesrichtete springende Urten, schwerfällig gebaute Riessen von langgestrecktem oder auch hochgestelltem Körperbau, ebenso gedrungene, zum Teil gepanzerte, an Nashörner oder Gürteltiere erinnernde Urten. Keine andere Reptiliengruppe ist so weit gesaßt wie die der Dinosaurier, die vielleicht später, bei genauerer Kenntnis, noch einmal in Ordmungen zerlegt werden wird, gleichwertig denen der anderen Reptilien.

Die erste große hauptgruppe im System der Dinosaurier ist diesenige der fleischfressenden Dinosaurier oder Theropoden, anscheinend der Grundstamm der ganzen Sippe. In den ältesten Schickten, in denen Dinosaurier bis jetzt gefunden wurden, sinden sich nur diese verhältnismäßig kleisnen und in gewissem Sinne primitiv gebauten Urten. Un diese Stammform reiht sich die ziemlich kleine Gesellschaft der Thekodontosaurier, die sich gleich den Eidechsen auf allen vier Sohlen vorwärts bewegten und sich von den echten Echsen eigentsich nur durch den übermäßig langgestreckten hals unterschieden. Sie waren über die ganze Erde

<sup>\*)</sup> Gehalten vor der 85. Versamml, deutsch. Naturf. n. Arzte, 25. Sept. 1911.

verbreitet, denn überreste von ihnen hat man sowohl in Deutschland wie in England, in Nordamerika, Südafrika, Indien und Australien gesunden. Die Stubensandsteinsormation in Schwaben, eine Schickt des mittleren Keupers, hat das annähernd vollskändige Skelett eines ungefähr 2 Mester langen derartigen Tieres geliesert, und die reiden Jundgruben Schwabens geben auch ein recht



Jguanodon Berniffartenfis ca. 4 m boch).

gutes Bild von der weiteren Entwicklung dieser Gruppe. Un den Thekodontosaurus schlieft sich ein als Sellosaurus bezeichneter Dinosaurier an, der schon 4-5 Meter Cange erreichte und auch noch auf allen Vieren ging, obwohl sich bei ihm schon ein Größeminterschied zwischen Vorder= und hinterbeinen bemertbar macht. Dieser Unterschied steigert sich noch bei der nun folgenden Gruppe der Plateosauriden oder Zanklodonten, deren Vorderfüße schon als ausgesprochene Breiforgane mit verfürzten Knochen, scharfen, start gefrümmten Krallen und einem offenbar ziemlich stark gegen= überstellbaren Daumen (Hallur) entwickelt sind. Diese alten Zanklodonten der obersten Stufe des mittleren Keuper erreichten schon die bedeutende Größe von 8 bis 10 Metern. Noch viel gewaltiger und zum Teil schon bizarr gestaltet sind die aus dem englischen und nordamerikanischen Jura und der Kreideformation bekannten formen, der große Megalosaurus, der schlanke, offenbar auf den hinterbeinen springende 21110 faurus, der gehörnte Keratosaurus und als Schlußglied der riesenhafte Tyrannosaurus reg

aus der oberen Kreide Nordamerikas, mit einer Eänge von 20 Metern jedenfalls der gewaltigste Raubsaurier, der jemals die Erde bewohnt hat (siehe die Abbildungen in den vorhergehenden Jahrsbüchern).

Neben diesen Cheropoden findet sich schon in der mittleren Crias Schwabens und Nords amerikas eine von ihnen ganz abweichende Gruppe

entwickelt, die eine hohe Spezialisierung zeigt, besonders im Bau der Beine. Diese Hallo= poden sind außerordentlich zierliche, schlanke Beschöpfe mit auffallend fleinen, als Breiforgan entwickelten Vorder= und ungemein langen hinterfüßen, auf denen sie offenbar gleich den heutigen Caufvögeln dahineilten. Die Übereinstimmung im Bau des Hinter= fußes mit dem der Caufvögel, besonders des Kiwi und des Dinornis, ist so überraschend, daß Prof. Fraas diese Hallopoden mit den Bögeln in Beziehung bringen möchte. Es ist sehr wohl denkbar, daß sich aus diesen, ausschließlich auf den Binterbeinen springenden leichtgebauten Reptilien vogel= ähnliche Tiere entwickelten, wobei allerdings unächt an Caufvögel zu denken ist, während das flugvermögen einer späteren Entwicklung vorbehalten war. Im innigsten Zusammen= hang mit diesen triassischen Hallopoden steht der schon seit 50 Jahren bekannte, aus dem Solnhofener Schiefer stammende Campsogna= thus, der als Unikum angestaunt wurde.

Un die theropoden Dinosaurier schließen sich die Sauropoden an, deren Nahrung weniger aus fleisch als aus Pflanzen, vielleicht auch aus fischen und Weichtieren bestand; darauf weist u. a. auch ihre Zahnsbildung hin, die mehr oder minder einem Rechen gleicht, geeignet, im Wasser die zur Nahrung bestimmten Bestandteile zurückzushalten. Der Zau der Sauropoden ist plump. Der Körper, langgeschwänzt, ist ziermlich gedrungen, auf langem Halse

sist ein kleiner Schädel. Über die Normalstellung und den Gang der Sauropoden herrscht zurzeit noch ein heftiger Streit, auf den wir hier nicht näher einzugehen brauchen (siehe Jahrbuch VIII, S. 117, IX, S. 138). Das auffallendste Merkmal der sauropoden Dinosaurier ist ihre gewaltige Größe; unter ihnen befinden sich jene Ungeheuer, die man nicht mit Unrecht wandelnde Berge genannt hat. Candtiere von 25 und noch mehr Meter Länge übersteigen weitaus das Maß dessen, was wir unter der heutigen Cierwelt kennen. Hieher gehören der bekannte Diplodokus (über 20 Meter Länge), der Brontosaurus (25 Meter) und die grosßen ostafrikanischen Gigantosaurier.

Eine schwierige, außerordentlich vielgestaltige Gruppe der Dinosaurier ist dadurch gekennzeichnet, daß sie vorn an der Schnauze einen zahnlosen Schnabel trugen, der als Prädentale am Unterkieser ausgebildet ist und nach dessen Vorhandensein die Gruppe als Prädentata bezeichnet worden ist. Alle Arten sind große, stattliche Tiere.

Die erste Untergruppe der Prädentata bilden die im Bau des Bedens und der gewaltig großen



Hinterbeine an die Dögel erinnernden Ornithos poda, große, ziemlich plumpe, auf den Hinters beinen schreitende Tiere, die uns am besten durch den Iguanodon Bernissartensis (aus den Kohlens gruben von Vernissart in Velgien) veranschaulicht



In Cenouguru ausgegrabener Oberarminoaen eines Riesensauriers; aus der Stala (lints) ergibt fich die Bobe von 2.10 m.

werden. Das Museum zu Brüssel besitzt 22 mehr oder minder vollständige Skelette von ihnen. Die Jundlage mancher Skelette weist auf einen stillen und friedlichen Tod der Tiere hin.

Indem wir die beiden in den vorhergehenden Jahrbüchern schon mehrfach erwähnten und abgebildeten Untergruppen der Stegosaurier und der durch den mächtigen Trizeratops am schönsten vertretenen Keratopsiden nur nennen, folgen wir Prof. Fraas noch zu einem Ausblick auf das mächtige ostafrikanische Ausgrabungsfeld am Tendaguru, das, ein wahrer Dinosaurierkirchhof, min schon im dritten Jahre mit großem Erfolg seitens der Uffistenten des Berliner Museums Dr. Janensch und Dr. Hennig ausgebeutet wird. Schon ist in Berlin versteinertes Material im Gewichte von mehr als 75.000 Kilogramm eingetroffen, dessen Ausgrabung ein ganzes am Tendaguru neu angesiedeltes Meger= dorf in Nahrung gesetzt hat. Hoffentlich werden sich im Museum für Naturkunde zu Berlin all= mählich die mehr oder minder vollständigen Ste= lette der afrikanischen Dinosaurier zusammensetzen laffen. Es wird einen impofanten Unblick bieten, ein solches Ungeheuer, dem fraas nach seinen Funden den Mamen Gigantosaurus africanus gab, vor sich zu sehen. Aber außerordentlich groß ist noch die Urbeit des Präparierens und Aufstel-

lens, und Jahre mögen darüber hingehen, bis das überreiche Material bezwungen ist.

Soweit sich bis jetzt übersehen läßt, kommen am Tendaguru Dinossaurierreste vor, die zu den größten bis jetzt bekannt gewordenen geshören und selbst noch die gewaltigen anerikanischen kormen in den Schatten stellen. Oberarmknochen von mehr als 2 Meter Känge weisen auf Größenverhältnisse hin, gegensüber denen selbst der 20 Meter lange



Rüdenstachel eines

Diplodokus klein erscheint, die also den Aamen Gigantosaurus in vollem Maße rechtsertigen. Erstreulicherweise sind auch Schädelreste entdeckt und geborgen worden.

Allem Anschein nach wurden aber auf dieser Expedition nicht nur die überreste sauropoder Riesenformen, sondern auch solche von anderen Arten zu Tage gefördert, und es läßt sich erwarten, daß sich das Bild der einstigen Saurierwelt am Tendaguru noch reichkaltiger gestalten und würdig den bisher nahezu einzig dastehenden nordamerikanischen Faunen anschließen wird.

Don einer in Amerika außerordentlich formenreichen Sauriergattung, den Pelykosauriern, ist neuerdings von Prof. Jäkel in der Sammlung der Sächs. Geol. Candesanstalt eine neue, besonders fleine Urt entdeckt worden, die den Namen Naosaurus Credneri erhalten hat. \*) Die durch riefige Dornfortsätze der Rückenwirbel ausgezeichneten De= lykosaurier krochen wahrscheinlich träge am Boden umber und richteten im Salle einer Befahr durch Wölbung des Rückens und seitliche Biegungen der Wirbelfäule die Rückenstacheln wie ein Jgel breit auseinander. Diese und eine zweite aus Böhmen stammende Maosaurusart sind die kleinsten und altesten der Gattung, die also höchstwahrscheinlich in Europa ihre Urheimat hat, während sie sich in Mordamerika am höchsten entwickelte und spaltete.



<sup>\*)</sup> Monatsberichte der deutsch. Geol. Gesellsch. 38d. 62, 5. 526.

# Aus der Pflanzenwelt.

(Botanif.)

Blüten und früchte : Stoffwechsel und Bewegung . Uns der Kryptogamenwelt.

Blüten und früchte.

ine Nachlese hinsichtlich der Bestäubungseinrichtungen in der europäischen Pflanzenwelt bringt hie und da immer noch einen interessanten blütenbiologischen kall zu Tage. Einsolcher liegt z. B. bei der Alpenakelei (Aquilegia alpina) vor, die E. Scherer jüngst untersucht hat.\*) Die zu den Hahnensußartigen



Aquilegia alpina. Sabitusbild, in 2/3 naturl. Größe.

aus der Reihe der Helleboreen (Nieswurzähnlichen) gehörende stattliche Pflanze ist ein echtes Kind der Alpen und kommt in den Grenzbeständen zwischen Karrflur, Geröll und festem Weiderasen vor, ohne jemals auf die Läger selbst überzugehen. Obwohl nirgends häusig, ist sie doch in beträchtlicher Institutionenzahl vorhanden. Ihre Beobachtung durch Scherer ergab, daß es selbst einer mit allen für blütenbesuchende Insetten anlockenden Reizen ausgestatteten Pflanze nicht immer gelingt, sich die nötigen Bestäuber zu sichern. Das Bild vermag mur einen schwachen Begriff von der Herrsichsteit der großen, in einem wundervollen lichten Blaustrahlenden Blüten zu geben, deren Durchmesser in einzelnen Eremplaren 10 Tentimeter erreicht.

fünf blaugefärbte, bis zu  $5^{1/2}$  Zentimeter lange Kelchblätter umgeben fünf ebenso gefärbte Kronsblätter, deren Spitze sich in einen zurückgekrümmsten, nach oben gerichteten, bis 2·2 Zentimeter langen Sporn fortsetzt. Die zahlreichen Staubblätter sind in mehreren Kreisen angeordnet, Stempel sind in der Regel fünf, manchmal jedoch auch drei und mehr, bis acht, vorhanden.

Die Alpenakelei muß eine ausgesprochen protandrische hummelblume fein, d. h. ihre Staubblätter reifen, bevor die Marben emp= fängnisfähig sind, hummeln besorgen die übertragung des Pollens auf andere Blüten. Die Blüten hängen in jugendlichem Zustand nach unten, fo daß Honig und Blütenstaub gut vor Regen geschützt find. Die fünf langen Sporne find aufwärts gerichtet, ihr den Mektar bergender Endteil ift jedoch nach unten gefrümmt, fo dag ein Berausfließen desfelben unmöglich ift. Im ersten Stadium des Aufblühens stäuben die Pollensäcken sehr reichlich, während Stempel und Narben noch völlig zwischen den Stanbfäden verborgen sind. Erst nach einigen Tagen, wenn schon gahlreiche Staubgefäße verstäubt eine schwarze farbe angenommen haben und zu ver= trodnen beginnen, erscheinen die Griffelspiten, wachsen allmählich weiter heraus und spreizen. Es lassen sich also deutlich ein erstes männliches und ein zweites weibliches Blütenstadium erkennen.

2115 Bestäuber könnten nur langrüsselige Hum= meln in Betracht kommen, die, sich von unten an die Blüten hängend, den Ruffel in den Sporn fenten. Mertwürdigerweise fonnte E. Scherer jedoch auf der Betenalp niemals, trotz stundenlangen Aufpassens, eine hummel als Besucherin der Alpenakelei beobachten. Dagegen fand er an zahlreichen Blüten die Sporne durchbiffen, und zwar immer genau an der Umbiegungsstelle. Es dürfte sich bei Diesen Einbrüchen ziemlich sicher um furgruffelige hummeln handeln, die sich auf diese ungesetzliche Weise den Nektar verschaffen. Ein Der= fuch, Hummeln zur Bestäubungsarbeit zu veran-lassen, glückte nicht. Der Beobachter näherte einen Strauß frischgepflückter Utelei einigen hummeln, die auf einigen in voller Blüte stehenden Rhodo= dendronbeständen Mektar suchten. Zweimal kroch eine hummel auf die Blüten, flog aber sofort ab und wieder auf die Alpenrosen, als fie die Tauschung bemerkte; möglicherweise ziehen sie den Meftar der letzteren dem der Afelei vor.

Im zweiten Blütenstadium kann übrigens spontane Bestäubung erfolgen, indem noch Pollen der jüngsten Untheren auf die zuletzt tiefer als die Staubgefäße stehenden Narben fällt.

Ju den Aacktsamigen (Gymnos oder Archisspermen) gehören außer den bei uns vertretenen Nadelhölzern der nur noch als Kulturbaum exis



<sup>\*)</sup> Naturm. Wochenschr., IX, 27r. 47.

stierende Gingko und die beiden kamilien der Ivkadeen (Sagopalmen) und der Gnetazeen. Zu den letzteren gehört die auch im Mittelmeergebiet aufstretende Gattung Ephedra, Meerträndchen, mit aufsrechten oder schlingenden Sträuchern von schachtelshalmähnlichem Aussehen. Die im Mittelmeersgebiete heimische Ephedra campylopoda, eine sonst zweihäusige, männliche und weibliche Blüten auf verschiedenen Stöcken tragende Oflanze, fand Prof. v. Wettstein in Dalmatien in rein weibslichen und regelmäßig zweigeschlechtigen Blüten, was ein Beweis für seine Anschauung, daß die zweigeschlechtigen Blütenstände aus den eingesschlechtigen, also die Angiospermen aus den Gymnospermen hervorgegangen seien, zu sein schied.

Nach den forschungen von Dr. O. Porsch, der die Pflanze an Ort und Stelle studiert hat, bietet sie Unlaß zu noch weiteren interessanten Beobachtungen und Schlüssen. \*) Der zweigeschlech= tige Blütenstand der dalmatinischen Ephedra sett sich zusammen aus fünf bis sieben Paa= ren gegenständiger Deckblätter, deren untere vier bis sechs in ihren Uchseln je eine männliche Blüte tragen, während das oberste Paar in den beiden Blattachseln je eine weibliche Blüte trägt, von denen bisweilen eine zurückgebildet oder gang fehlgeschla= gen ift. Es fehlt dem ganzen Blütenstande auch nicht an einer lebhaften gelben garbung, die durch einen gegen Ende des Blühens auftretenden feuer= roten Farbenton noch gehoben wird. Die aufrechten Samenknofpen der weiblichen Blüten umhüllt ein einfaches Integument (Büllblatt), das in eine röhrenförmige Mikropyle (feine Offnung in dieser Hülle) ausläuft.

Nach Porsch Seobachtungen wird aus dieser nach außen hervorragenden Integumentröhre so= wohl bei den rein weiblichen wie auch bei den zweigeschlechtigen Blütenständen auf dem Böhepunkt des Blühens ein Tropfen abgesondert, der von einer Ungahl Hautflügler und fliegen begierig auf= geleckt wird. Manche von ihnen, Schwebfliegen und Bienen, begnügen sich nicht damit, sondern fressen oder sammeln auch Pollen. Die Offnungs= weise der Untheren nach oben und die Klebrigkeit des Pollens befördert die übertragung des Blüten= staubes auf den Insettenleib. Dennoch entstehen an den zweigeschlechtigen Blütenständen feine Früchte, wohl aber an den rein weiblichen, deren Blüten trot weniger auffallender färbung des Tröpfchens wegen doch besucht werden, wobei die Pollenübertragung durch die Bauchseite der Tiere erfolgt.

Die Bedeutung der zweigeschlechtigen Blütensstände sieht Dr. Porsch darin, daß sie mittels des als "Nektartropfen" genommenen Mikropylenströpschens der oberen weiblichen Blüten die Inssekten in das Bereich der Pollenblüten locken und dadurch die Bestänbung sichern. Ephedra campylopoda gibt sich also als unzweideutig entomosphil (an Insektenbetäubung) angepaßte Gymnosperme, während unter diesen Nacktsamigen sonst die Windbestäubung herrscht.



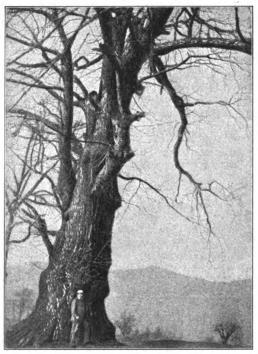

Eine Edelkaftanie auf dem Collino d'oro bei Eugano.

In den genamten källen, betont Porsch, bedeutet die unentwegte Durchführung der Unspassungen an Insektenbeständung einen gewalstigen morphologischen kortschritt in der Richstung zur entomophilen Zwitterblüte der Unsgiospermen. Immer wieder sehen wir sowohl die Unnäherung an die Ungiospermen-Einzelsblüte wie die damit im Zusammenhang stehende Entomophilie (Einrichtung für Insektenbeständung) auf demselben Wege erreicht, nämlich durch die mehr oder minder zentrale Verlegung weiblicher Einzelblüten in den männlichen Blütenstand bei weitgehender morphologischer Vereinfachung der Einzelblüte.

Prof. Dr. Hildebrand\*) weist auf eine merkwürdige Eigenschaft der Kastanienfrüchte hin, die nach seiner Unsicht beweist, daß durchaus nicht überall, wo an Pflanzen eine gewisse Eigen-



<sup>\*)</sup> Berichte der Deutsch. Bot. Gesellsch., Bd. 28, 5. 404.

<sup>\*)</sup> Die Umschau, XIV. Jahrg., 27r. 51.

schaft auftritt, diese so erklärt werden kann, als habe sie sich bei natürlicher oder künstlicher Ausslese gebildet. Es handelt sich um einen fest an den stackeligen Kugeln der e fibaren Kastanien sitzenden Unhang, der es ermöglicht, sie vom Bosden aufzuheben, ohne sie direkt zu berühren und sich dabei zu stechen.

Dieser Unhang bildet sich aus einem männ= lichen Blütenstand, der sich nicht selten unmittelbar unterhalb der die weiblichen Blüten einschließenden stacheligen Bulle findet. Er ähnelt denen, die in den Achseln der Blätter vor den weiblichen Blüten= ständen siten. Während diese aber nach dem Derstäuben ihres Pollens abfallen, kommen die Blü= ten jenes dicht unterhalb eines weiblichen sitzenden Blütenstandes überhaupt nicht zum Stäuben. Sie können also nicht, wie man früher wohl annahm, zur Bestäubung der weiblichen Blüten dienen, wenn etwa die anderen zahlreich vorhandenen, sich früher entwickelnden männlichen Blüten durch irgend einen Umstand vor dem Verstäuben zu Grunde gehen sollten. Dieser dicht unter einem weiblichen Blütenstand stehende männliche fällt min nicht, wie die anderen, ab, sondern bleibt an dem Stiele der sich ausbildenden stacheligen fruchthüllen fest sitzen. Sind dann die Kastanien reif, so öffnen sich entweder ihre Stachelhüllen, so daß die reifen früchte herausfallen, oder die Fruchthüllen fallen geschlossen herab samt den dicht unter ihnen sitzenden männlichen Blüten. Dieser Unhang ist zwar für den sammelnden Menschen vorteilhaft, für die Pflanze selbst aber und die Verbreitung ihrer Samen in keiner Weise, da noch niemand beobachtet hat, daß etwa Dögel die Früchte an diesem Unhängsel fortgeschleppt hätten; übrigens sind ihnen die darin enthaltenen Samen ja noch gar nicht sichtbar.

Eine merkwürdige Erscheinung, die vorzeitige Entblätterung von Blüten, hat Dr. H. fitting zum Gegenstand einer gründlichen Untersuchung gemacht. \*) Wenn viele Blüten am Ende der Blütezeit die Kronblätter in völlig frischem und unverwelktem Zustand abwerfen, so erscheint uns das erklärlich, da die Kronblätter ihren Zweck als farbige Wirtshausschilder vielleicht erfüllt haben, also unnötig geworden sind. Unders, wenn die Coslösung schon erfolgt, bevor die Blüten bestäubt sind. Es handelt sich dann bei dieser Erscheimung nicht um ein passives Abfallen, sondern um eine aktive Abtrennung, einen bisher nicht als solchen erkannten sehr auffälligen Reizvorgang. Das hauptversuchsobjekt bildete Geranium pyrenaieum (der pyrenäische Kranichschnabel) nebst einer beträchtlichen Zahl von Pflanzen aus anderen familien.

Don den vielen äußeren Einflüssen, die das vorzeitige Abstoßen der Kronen bei vielen Getrennts und Derwachsenblättrigen, oft in erstaunlich kurzer Zeit, bewirken können, seien hier die künstlichen, in freier Natur nicht einwirkenden Reize der Caborastoriumsversuche (Cenchtgas, Kohlensäure, Tabaksrauch u. a.) außer acht gelassen. Nicht selten gesnügen schon mäßige Erwärmungen von 330



Die porzeitige Entblätterung der Blüten ist ein Cebensvorgang, denn sie bleibt aus bei Blüten, die wärmestarr oder durch Sauerstoffmangel starr sind. Daß sie auch ein Reizvorgang ist, ergibt sich daraus, daß bei Erwärmung eine ausgesprochene Nachwirkung festzustellen ist. Die 21b= trennung der Kronblätter geschieht in einem schon bei der allgemeinen Gewebedifferenzierung ausgebildeten, meist kleinzelligen Gewebe am Grunde der Kronblätter dadurch, daß die lebenden Tellen sich trennen. Das geschieht unter allgemeinen Dolumzunahme des Trennungsgewebes. Die Entblät= terung ist nicht die folge einer Beschleunigung oder einer Umschaltung der ganzen Blühvorgänge, son= dern ein direkter Reizerfolg der wirksamen Unlässe, ebenso wie die durch Licht= oder Wärmeschwankun= gen ausgelösten Schlafbewegungen der Kronblätter. Biologische Bedeutung haben diese auf äußeren Einflüssen beruhenden Trennungen nicht, wenn fie auch vielleicht bisweilen von Einfluß auf die Beschränkung der Blütezeiten oder die Auswahl der Standorte gewesen sind.

Untersuchungen über reizbare Aarben sind von Karl Eutz ausgeführt, sowohl behufs Prüfung der biologischen Bedeutung der das bei auftretenden Bewegungserscheinungen als auch zum Twecke der eingehenden Untersuchung der Meschanik der Reizbewegung.\*)

Die Untersuchungen erstreckten sich auf die zweilippigen Aarben verschiedener Mimulus-Arten (cardinalis, luteus, cupreus und moschatus), einiger Torenia- und Martynia-Arten und der Incarvillea Olgae sowie auf die einlippige, sadenförmige Aarbe von Goldfussia anisophylla.

Die Reizbewegung der Narben dieser Pflanzen besteht darin, daß die in der Auhelage divergiesenden Narbenlappen auf irgend einen Reiz hin sich nach innen krümmen und glatt auseinander legen; nach 5—8 Minuten beginnen sie wieder zu divergieren, und nach 10—15 Minuten ist der frühere Divergenzwinkel wieder erreicht. Diese auffälligen Bewegungserscheinungen erregten vor etwa 100 Jahren zum erstenmal die Ausmerksamskeit der Botaniker.



<sup>\*)</sup> Jahrbücher f. wissensch. Bot., Bd. 49, (1911), 5. 187

<sup>\*)</sup> Teitschrift f. Botanit, 3. Jahrg., (1911), Beft 5.

Ein Schließen der Narben kann sowohl durch rein mechanische Reize mittels Sandkörnchen u. a., durch chemische Reize und durch Bestäubung mit arteigenem oder fremdem Pollen hervorgerusen werden. Die letzteren källe, die in der Natur am häusigsten auftreten werden und allein für die Pflanze von Bedeutung sein könnten, seien hier etwas eingehender betrachtet.

Die Versuche zeigen deutlich, daß sowohl eigener als auch fremder Pollen ebenso wie ganz indifferente Stoffe (Sand, Reisstärke) ein längeres Geschlossenbleiben der Narben von mehreren Stunden veranlassen können. Eigentümlich ist jedoch der Umstand, daß die mit arteigenem Pollen bestäubten Narben dauernd bis zum Verderben der Blüte geschlossen bleiben, während die mit fremdem Pollen belegten sich nach einigen (zwei bis drei) Stunden mit großer Regelmäßigkeit wieder öffnen. Man sieht sich gezwungen anzunehmen, daß spezifische Eigenschaften der betreffenden Pollenförner hier eine Rolle spielen; sie muffen die Befähigung besitzen, die Rudregulation in verschieden bohem Grade zu hemmen. Es mußte festgestellt werden, ob dabei die Keimfähigkeit der Pollenkörner auf der Narbe in Betracht kommt.

Urteigener Pollen war nach zwei Stunden auf der Narbe meist schon, nach vier Stunden sast durchweg gekeimt. Die Pollenschläuche hatten schon eine beträchtliche Länge erreicht und waren nach vier Stunden schon in großer Zahl in dem Leitgewebe zu treffen, wo sie nahezu parallel zweinander zwischen den langgestreckten Zellen dieses Gewebes nach dem Fruchthoten zu wachsen. Untersucht man Narben etwa sechs bis acht Stunden nach erfolgter Bestäubung mit arteigenem Pollen, so sieht man, daß die Epidermis und das Leitzgewebe durch die eingedrungenen Schläuche start geschädigt sind, was ja der Oslanze keinen Nachteil bringt, da die Befruchtung nun gesichert ist.

Ein ganz anderes Bild zeigten die mit artsfremdem Pollen belegten Narben. Die Pollenstörner (von Köwenmaul, fingerhut, Gerste und Wegerich) hatten nach vier Stunden ebenfalls gesteimt, ihre Keimschläuche hatten aber nur eine sehr geringe Känge erreicht; im Keitgewebe selbst konnten erst nach beträchtlich längerer Zeit einige Keimschläuche entdeckt werden, doch dringen sie meistens nicht sehr tief ein und kommen sehr bald wieder an die Oberfläche, um dann irgendwo blind zu enden. Daß sich die mit artsrendem Pollen beständten Narben, da keine Befruchtung stattsinden kann, nach einigen Stunden wieder öffnen, ist leicht verständlich.

Diese Ergebnisse lassen nun ohne weiteres den Schluß zu, daß eben die keimenden und in das Leitgewebe eindringenden Pollenschläuche durch Wasserentzug einerseits und irgend eine Schädigung des lockeren Leitgewebes anderseits eine Rückreguslation (Wiederausbreiten der Narbenäste) verhindern. Daß eine derart in ihren inneren Zellreihen desorganissierte Narbe sich nicht wieder öffnen kann, ist nicht erstaunlich. Dit eine dieser beiden Bedingungen nicht erfüllt, so tritt stets nach kürzerer oder längerer Zeit ein Wiederöffnen der Narbe ein. So öffnet sich eine mit Pollen von Liliens

gewächsen bestäubte Narbe der Versuchspflanzen nach 15—40 Minuten wieder; es zeigt sich, daß die Pollenkörner ihre ellipsoidiche Gestalt auf der Narbe nicht im geringsten verändert, derselben also auch kein Wasser entzogen haben. Ist der artsfrende Pollen wohl gekeint, aber nicht mit genügend vielen Schläuchen ins Leitgewebe gedrungen, so tritt ebenfalls ein Öffnen der Narbe, aber erst nach zwei bis drei Stunden, ein. Dasselbe Ergebnis bringt eine Bestäubung mit trockenem Sand, Reisstärke u. a., Stoffen, welche Wasser entziehen, aber nicht keimen können. Beide Bedingungen sind erfüllt durch den Pollen der artseigenen Pflanzen.

Dielfach öffnet sich die mit arteigenem Pollen bestäubte Narbe nach einiger Zeit und schließt sich später zum zweitenmal endgültig. Das Moment, welches über das Geschlossenbleiben oder Wiederseröffnen einer bestäubten Narbe entscheidet, ist gegeben in erster Linie durch die Menge des aufgetragenen Pollens: eine große Menge bewirft ein Geschlossenbleiben, eine kleine Menge nicht — in zweiter Linie auch durch die Herkunft des besmutten Pollens: arteigener hat eine dauernde, fremder nur eine mehrere Stunden währende Schliessung zur Folge.

Daß ein Insett so viel Pollen auf eine Narbe bringt, daß diese zur dauernden Schließung veranlaßt wird, ist zwar nicht unmöglich, aber doch wohl mur ein Ausnahmefall. Euß hat an sehr vielen Gartenezemplaren von Mimulus und Martynia Bestänbungen durch Insetten beobacktet, aber nie gesehen, daß die bestäubten Narben sofort gesschlossen, die die bestäubten Narben sofort gesschlossen vielmehr öffneten sie sich nach der Bestänbung wieder und machten einige Standen später eine zweite Schließbewegung, die nun nicht mehr rückgängig gemacht wurde. Manche bleiben nach Rückregulation der ersten Schließbewegung überhaupt dauernd bis zum Welten offen. Befruchstung war in den meisten Fällen eingetreten.

Den mit Reizbarkeit ausgestatteten Narben erwächst nach Eutz' überzeugung irgend ein bedeutender Vorteil aus dieser Eigenschaft nicht; sie ist kein Schutzmittel gegen das Keimen von fremdem Pollen, sie ist auch nicht notwendig zur Befruchtung des Ovariums. Der einzige Nutzen, welcher der Narbe aus ihrer Reizbarkeit erwachsen könnte, wird der sein, daß infolge der primären Schließbewegung der Pollen eine Zeitlang im seuchten Raume liegt und so das zu seiner Keinnung nötige Wasser schließen und der sekundäre Dauerschluß haben auf das Schlauchwachstum des Pollens keinen fördernden Einfluß, sind vielmehr durch dasselbe bedingt.

über Griffel und Narbe einiger Schmetterlingsblütler (Papilionaceae) hat Karl Mönch Untersuchungen angestellt, deren Ergebnisse von Interesse sind.\*) Die Studien der Blütenbiologen, besonders H. Müllers und Delspinos, haben schon auf die eigenartige Struktur der Narben mancher Papilonazeen hingewiesen, die weit abweicht von dem, was sonst bei anderen Nars



<sup>\*)</sup> Beihefte zum Bot. Fentralblatt. Bd. XXVII, 1. Abteil. Heft 1, (1911).

ben bekannt ist. So schreibt H. Müller vom Wundklee (Anthyllis vulneraria) folgendes:

"Streicht man mit der Narbe mit einigem Druck über ein Glasplättchen, so sieht man ihren Weg durch einen Streifen gaher fluffigkeit, welche dem Blasplättchen anhaften geblieben ift, bezeichnet; bringt man sie nun mit Blütenstaub in Berührung, so bleibt derselbe so fest an ihr haften, daß er nicht leicht wieder abgestrichen werden fam. Ohne Sweifel geschieht dasselbe bei wiederholtem In-Bei den ersten Besuchen gibt die settenbesuch. Blüte Pollen an das Haarkleid der Unterseite des Besuchers ab; ist sie desselben ledig, so reibt sich bei neuen Besuchen die Narbe an der Unterseite des Insekts einen Teil ihrer garten, mit gaher flussigkeit gefüllten Zellen offen und behaftet sich nun mit Blütenstaub, welcher der Unterseite des Insetts von früheren Blütenbesuchen her anhängt; so ist bei eintretendem Insektenbesuch fremdbestäubung gesichert."

Mönch hat eine ganze Unzahl von Vertretern verschiedener Papilionazeengruppen hinsichtlich der Unatomie des Briffels und der Narbe untersucht und gefunden, daß die form der beiden Organe außerordentlich verschieden ist, daß der feinere Bau der Narbe, aber bei allen untersuchten Papi= lionazeen und mehreren Zaesalpinazeen, nicht aber bei den nahe verwandten Mimosazeen eine Eigentümlichkeit zeigt: die Narbe ist nämlich zerreiblich; sie wird schon nach leisestem Drucke oder schon mit dem Alter desorganisiert und in einen Klumpen öliger Substanz verwandelt. Uber die chemi= sche Natur des Gles ist nicht leicht etwas zu ermitteln. Die Bedeutung der Ble dürfte darin zu suchen sein, daß sie eine Cockerung des Marben= gewebes herbeiführen, das den Eintritt der Pollen= schläuche erleichtert, oder daß sie auch bloß die Narbenoberfläche klebrig machen und so das Un= haften des Pollens ermöglichen. Die ökologische Bedeutung der Zerreibbarkeit der Narbe liegt wohl darin, daß die Pollenkörner dadurch in Berührung mit dem Zellsaft des Narbengewebes gelangen, der ihnen dann die Keimung gestattet. Die Unfruchtbarkeit vieler Papilionazeen bei Bestäubung mit Pollen derselben Blüte (Selbststerilität) beruht darauf, daß die Pollenkörner ohne eine folche Zerstörung der Narbe die Keimungsbedingungen nicht finden. Was den genaueren Verlauf dieser Zerstörung angeht, so vollzieht sie sich meistens in der Urt, daß das ölige Sefret ein die Briffelpapillen überziehendes häutchen, die Kutikula, ablöst oder absprengt, so daß sie sich als Ganzes oder in einzelnen fetzen abhebt, worauf das Öl mit den Papillen verbunden die Zerreiblichkeit der Narbe bedingt. Bei den einzelnen Gruppen zeigen sich natürlich beträchtliche Unterschiede in anatomischer und physiologischer Hinsicht.

Von der eigentümlichen Bestäubung der feige und den beiden verschiedenen Geschlechtssformen des Baumes, der Bockseige (Caprificus) und der echten feige (Ficus Carica I..), ist in diesen Jahrbüchern schon einmal die Rede gewesen (Jahrb. I, S. 187). Es wurden damals diese beisden formen für die durch menschliche Jucht hers

vorgebrachten Geschlechtsformen (männliche und weibliche zeige) der ursprünglichen Urt gehalten. Die Forschung hat sich mit diesem Ergebnis nicht zufrieden gegeben, und eine von U. Cschirsch gemeinsam mit seinem Schüler Ravasini ausgesführte Untersuchung über die Feigenbäume Italiens und ihre Beziehungen zueinsander hat ergeben, daß die Frage noch etwas verwickelter ist, als es ansänglich schien.\*)

Die erste Frage, die auf Grund der Unterssuchung von mehr als 20.000 fruchtständen aus allen feigengebieten Italiens beantwortet wurde, war die, ob bei der feige Parthenogenesis, Samenentwicklung ohne Beständung, stattsindet. Un einer Unzahl Bäume verschiedener Spielarten aus der Umgebung Roms wurden junge feigen, also die urnenförmigen Blütenstände, die bei der Kultursseige innen die weiblichen Blüten enthalten, in Gazebeutel eingeschossen, so daß die Befruchtungssinsetten, kleiner Wespen, nicht eindringen konnten. Keiner dieser Blütenstände entwickelte Samen, während an denselben Bäumen die nicht umschlossenen Urnen reichlich Samen bildeten.

Aus solchen Samen der weiblichen Kultur= pflanze gehen immer wieder Exemplare des wilden Seigenbaumes hervor, während der Kaprifikus und die weibliche Kulturfeige stets nur durch Stecklinge oder Pfropfreiser vermehrt werden. Rur der von den Bauern als Fico selvatico, spontaneo oder naturale bezeichnete wilde feigenbaum verhält sich als eine gute Urt; ihn sollte man als Ficus Carica L., Urfeige oder wilde feige allein bezeichnen. Der Baum bildet in Nord- und Mittelitalien Haine, die oft weit von den Feigenkulturen entfernt liegen, kommt aber in Süditalien oft innerhalb der letteren selbst und an Wegen und Mauern vor. Die fruchtstände dieses wilden Baumes folgen einander in drei Generationen, wie die der beiden Kulturvarietäten. Im februar oder März bilden sich an vorjährigem Holze die nicht eftbaren Prosichi (Vorseigen), die im Juni oder Juli reif sind und mur männliche und Wespengallenblüten bergen. Die Blütenurnen der zweiten Generation, die egbaren fichi, werden Ende Mai in den unteren Teilen des Baumes angelegt, enthalten nur fruchtbare langgrifflige weibliche Blüten und sind im August und September reif. Die dritte Beneration, die ungenießbaren Mamme, werden im September an den jüngeren Trieben der oberen Teile des Baumes angelegt, reifen aber erst im März und Upril des nächsten Jahres und enthalten mur Gallenblüten. Sie dienen der Erhaltung des Insetts durch den Winter und fallen im Frühling nach dem Ausschlüpfen der Wespen, die in ihnen ihre zweite Generation durchmachen, zusammenschrumpfend ab. Mit ihnen gehen die ungeflügelten Männchen, nachdem sie die Weibchen in den Mamme befruchtet haben, zu Grunde. Die Weibchen schlüpfen durch die Offnung der Urnen, das Ostiolum, ins freie und begeben sich zu den noch wenig entwickelten Profichi, welche die männliche Generation der wilden feige darstellen. Die mannlichen Blüten bilden einen Krang um die Urnen-



<sup>\*)</sup> Berichte d. deutsch. Bot. Gesellich. 1911, S. 83.

öffnung, während der übrige Immenraum nur Ballenblüten enthält. Diese haben die form turggriffeliger weiblicher Blüten, deren Briffelfanal jedoch offen und deren Eichen verkümmert ist. Die Wespe dringt mit dem Legestachel durch den Griffelkanal bis zu dem fehlgeschlagenen Fruchtknoten und belegt so einige Hundert Ballenblüten mit je einem Ei. Diese Eier entwickeln sich in den Ballen teils 311 Weibchen, teils 311 Männchen. Cetztere sind flügellos und nehmen die Befruchtung der Weib= den noch innerhalb der Urne vor. Die befruch= teten Weibchen schlüpfen aus der Balle und arbeiten sich, mährend die Mannchen sterben, durch das Ostiolum, wobei sie sich mit dem Pollen der inzwischen reif gewordenen männlicken Blüten beladen. 50 fliegen sie zu den Sichi, deren weibliche Blüten dann (etwa im Juli) befruchtungsfähig geworden sind. Eine einzige Wespe kann durch Abjeten des Pollens an den Griffeln alle Blüten einer Urne befruchten. Nachdem mährend des Hochsommers alle Blüten befruchtet sind, ift für die trächtigen Weibchen die Zeit der Eiablage gekom-Das Eindringen in die Sichi ist durch Schließen des Oftiolums verwehrt, so daß die Wespen ihre Zuflucht nun zu den inzwischen herangewachsenen, mir Gallenblüten enthaltenden Mamme nehmen muffen und deren Blüten mit je einem Ei belegen. 2lus diesen entwickeln sich bis jum frühling wieder Männchen und Weibchen; die letteren beginnen durch hinüberwandern zu den Profichi den Kreislauf aufs neue.

Cfchirsch und Ravasini nehmen an, daß sich der wilde feigenbaum, die "Urfeige", in Oberund Mittelitalien noch inselweise hie und da erhalten hat, in Unteritalien aber stellenweise aus Samen der Kulturfeige unter Aufnahme des von Kaprififus stammenden Insetts wieder gurudgebildet Der Brund, warum der Mensch dieses Meisterwerk der Natur in zwei nur durch Stecklinge fortpflanzbare formen zerlegt hat, ist wahrschein= lich ein doppelter. Beim Dergleich der wilden mit der Kulturfeige fällt zunächst auf, daß die erstere mur eine egbare Generation, die lettere deren aber drei tragen kann, also fast das ganze Jahr hindurch feigen liefert oder doch liefern tamn. So vermag der Baum nötigenfalls eine durch schlechte Witterung beeinträchtigte Ernte durch eine zweite zu ersetzen. Ferner kommt die rein weibliche feige zu einer vollkommeneren Reife, wird größer und füßer und kann in gemissen Spielarten sogar, ohne Befruchtung und Samenbildung, die sogen. "karpo-logische" Reife erreichen. Auch gibt die Kulturfeige bei erfolgender Befruchtung sehr viel haltbarere feigen als der wilde Baum, dessen Sichi niemals haltbar und zu Dörrfeigen zu bemuten sind. Dielleicht hat auch der Wunsch, sicher insettenfreie geigen zu erzielen, zur Domestikation und Spaltung der Urt beigetragen. Jedenfalls ist die Terlegung der Urfeige trefflich gelungen. Die mämliche Kulturfeige, der Kaprifitus, ift fast rein mämlich, die weibliche rein weiblich.

Der Kaprifitus (Ficus Carica a Caprificus) hat im typischen kalle drei Generationen, von denen keine krüchte liefert; er steht ganz im Dienste des Insetts und ist durch Abspaltung der männ-

lichen Charaktere des wilden zeigenbaumes entstanden. Es ist den Bauern und Jüchtern in Obersund Mittelitalien völlig unbekannt und wird nur in Unteritalien und in den Gegenden, wo die Bestäubung (Kaprifikation) geübt wird, gezüchtet oder verwildert gefunden.

Die weibliche Kulturfeige (Ficus Carica  $\beta$  domestica), ebenfalls in zwei bis drei Blütensgenerationen auftretend, die sämtliche esbare früchte liefern, ist aus der weiblichen Generation der wils

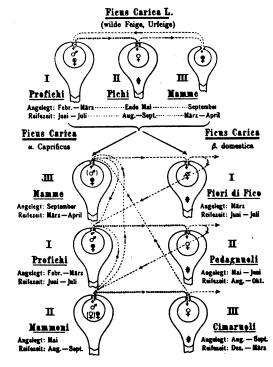

Wechselbeziehungen der drei Jeigentypen, Zeichenerklätung: Wege der Insekken. Sollenäbertragung, & est dare fruchtstände. & männliche, & weibliche Bläte. \$ Gallenbläten. \$ sterlie weibliche Bläten. (3) vereinzelte webbliche, (3) vereinzelte männliche Bläten.

den seige hervorgegangen. Zu ihrer Befruchtung können sowohl die mämlichen fruchtstände des Kaprifikus als der wilden seige benutt werden. Sie ist anscheinend in zwei Rassentypen von Osten her in Italien eingeführt worden; der eine, der gleichzeitig mit dem Kaprifikus in den Süden Italiens gelangte, stellt die an Kaprifikation angepaste Edelfeige dar, deren seigen haltbar sind und getrocknet werden können; der andere Typus aber, der nach Mittel- und Oberitalien gelangte, umfast die seigenrassen, die auch ohne Kaprifikation zu der "karpologischen Reise" kommen und samenlose, süße, aber nicht haltbare Tafelseigen erzeugen.

Die formen der Urfeige und der beiden Kulturfeigen, der Wechsel der Generationen und die Beziehungen dieser drei Typen zueinander sind aus obiger Tafel nach Tschirsch und Ravassini klar ersichtlich.

### Stoffwechsel und Bewegung.

Während bisher in der Pflanzenphysiologie der Sat galt, daß, nur chlorophyllfreie Pflanzen wie Bakterien und Pilze den freien Luftstäcksoff in die gebundene form überzuführen vermögen, scheint jetzt durch die Untersuchungen von Eva Mameli und Gino Pollacci auch die Ussimilation des freien atmosphärischen Stickstoffs in höheren Pflanzen erwiesen zu sein.\*)

In einer ersten Untersuchung hatten die Ver= fasser als Versuchsobjekte vorwiegend Kryptogamen, Algen, flechten, Wasserfarne u. a. bemutt; in dieser zweiten Mitteilung berichten sie über Versuche mit höheren Pflanzen, einem Ahorn, dem schwarzen Nachtschatten, dem gemeinen Kürbis, dem Rettich und dem Budweigen. Die Kulturen dieser Pflanzen wurden aus sterilisierten Samen erhalten, die in der ersten Dersuchsreibe in sterilem, stickstoffreiem Nährsubstrat, in der zweiten in stickstoffhaltigem Boden ausgesät wurden. Die den Pflanzen zugängliche Cuft war ebenfalls sterilisiert und des 21m= moniat-, Salpeterfäure= und Salpetrigfäurestickstoffs sowie des organischen Stickstoffs beraubt worden. Die aus dem Samen erhaltenen Pflängchen murden genau gewogen und analysiert. Der Unterschied zwischen der in ihnen enthaltenen Stickstoffmenge und dem Stickstoffgehalt der Samen ergab die der Euft entzogene Stickstoffmenge.

Alle Dersuche ergaben eine mehr oder weniger beträchtliche Sticksoffzunahme in den Pflanzen, die auf Assimilation freien Sticksoffs zurückzuführen ist. So ergab sich 3. 8. in der ersten Dersuchsreihe, daß Raphanus sativus in der zweieinhalbmonatigen Degetationszeit an freiem Sticksoff sast das Dierfache des Sticksoffgehaltes der Samen ausgenommen hatte. In der zweiten Dersuchsreihe, wo der Boden eine bekannte Menge gebundenen Stickstoffs enthielt, hatte der Rettich im Cause von fünf Monaten aus der Cuft das lösache und aus dem Rährboden das 40 sache des Samensticksoffs gesnommen.

Die Derfasser schließen aus ihren Dersuchen, daß die Sähigkeit, freien Stickstoff zu afsimilieren, viel weiter in der Pflanzenwelt verbreitet sei als bisher angenommen wurde; sie vermuten, daß alle Oflanzen, von den Allgen bis zu den Phanerogamen, unter gewissen Bedingungen mehr oder minder fraftig von dieser Sähigkeit Gebrauch machen können. Das Dasein einer solchen fähigkeit in der Oflanzen= zelle erscheine auch, abgesehen von den Versuchs= ergebnissen, physiologisch begründet. Auf Grund der neueren Theorien über Katalyse, Kolloid= substanzen und Enzyme könne man annehmen, daß der freie Stickstoff sich direkt mit naszierendem (frei werdendem) Wasserstoff verbinde, wodurch eine Verbindung entstehe, die als das erste Produkt der Eiweißsynthese anzusehen sei.

Ungerhalb der Pflanzenzelle hat Coew diese Berbindung schon vor mehreren Jahren erhalten, indem er in einem von Stickstoffverbindungen freien Medium bei Gegenwart von Platinschwamm oder anderen katalysierenden Stoffen die Lixierung

\*) Rendiconti della R. Acad. dei Lincei, vol. XX (1911), Heft 9. Ref. in Naturw. Rundsch., 1911, Nr. 38.

des freien Sticktoffs unter Aitratbildung herbeisführte. In analoger Weise könnte die Sixierung des freien Sticktoffs im lebenden Pflanzenplasma vor sich gehen. Daß eine solche Sixierung tatsächlich erfolgt, beweisen die Versuche.

Dennoch verzichten viele Arten natürlich nicht auf den gebundenen Sticksoff, den sie seit langer Zeit und in großer Menge im Boden vorsinden. Wenn Jahr für Jahr einer Pflanzenspezies Stickstoffverbindungen im Abersluß dargeboten und seistens der Pflanze allmählich assimiliert werden, so kömen wir offenbar von dieser Art nicht erwarten, daß sie sich in Abwesenheit dieses Nahrungsübersslusses, dem sie angepaßt war, entwicks, ihre Cesbensweise ganz umgestalte und ihre Zellen darauf einrichte, ein freies, im gassörmigen Justand bessindliches Element zu assimilieren, statt es in gesbundener horm als unorganisches und gelöstes Salzaufzunehmen.

Es ist aber ebenfalls natürlich, daß Pflanzen existieren, die mit einem besonderen Vermögen zur Assimilation freien Sticktoffs ausgerüstet sind, wahre Stickstoffsammler, deren Kultur wir vielleicht mit der Zeit unter Anwendung geeigneter Mittel ertragreicher machen können.

Untersuchungen, welche J. B. Overton über das Verhältnis der lebenden Zellen zur Cranspiration und zum Saftsteigen angestellt hat, ergaben zweifellos, daß Wasser und wässerige Lösungen durch abgetötete Stengel- und halmstreden hindurch geleitet werden wie durch unversehrtes Stengelgewebe. \*) Over= ton neigt deshalb der Digonschen Kohäsions= theorie zu. Diese besagt, daß das Emporsteigen des Wassers selbst in den höchsten Bäumen auf dem großen Widerstand beruht, den das zusam= menhängende Wassersystem der Zerreigung entgegensett und der in Catigfeit tritt, wenn Wasser durch die Blätter verdunstet. Den Einwand, daß die Wassersäule in den Befägen, den toten, der Wasserleitung dienenden pflanzlichen Membranröhren, durch Euft und Dampfbläschen unterbrochen ist, hat Diron durch den Hinweis auf die Durchlässigfeit der Gefägwande, die einen Zusammenhang des Wassers vermittele, zu widerlegen versucht. Die Auffassungskraft (Imbibitionskraft) der Zell= wände wird nach Ustenasy durch den Tod der Zelle im allgemeinen nicht beeinträchtigt, weshalb auch tote Zellen unter sonst günstigen Umständen das an ihnen verdunstende Wasser ebenso hoch heben können wie lebendige. Beweisend hiefur erscheinen auch einige Versuche Overtons, nach denen durch Bifte (Pifrin= und Chromfaure, Quecksilberchlorid) völlig getötete und dann in destilliertes Wasser gestellte Pflanzen weit größere Wassermengen verdunsten als lebende. In getöteten Oflanzen aber nuß die Hebung des Wassers in den Stengeln und seine Verdunstung durch die Blatter natürlich auf rein physikalischen Dorgängen be-

Diese Bersuchsergebnisse widersprecken denjenigen, die Prof. 2. Ursprung aus seinen Bersuchen über den gleichen Gegenstand ableitete und



<sup>\*)</sup> Botanical Gazette, t. 51, (1911).

auf Grund derer er der lebenden Zelle eine große Bedeutung für das Saftsteigen zuschrieb (siehe Jahrb. VIII, 1910, S. 137).

Die Physit biologisch wichtiger formänderungen und Bewegungen pflanzlicher Organe bei Wasserverlust bildet den Gegenstand einer Arbeit von Prof. Dr. C. Steinbrind.\*) Es handelt sich hier aussschließlich um Vorgänge, die von den eigentlichen Cebensprozessen unabhängig sind und sich auf rein physitalische Kräfte zurücksühren lassen, wenn sie sich auch zum Teil an lebenden Organismen abspielen.

Die in Betracht kommenden Erscheinungen sind sehr mannigfaltig. Sie treten uns entgegen an





Rosen von Jericho. (Anastatica hierochontica.) I. troden, geschloffen, 2. angefenchtet, entfaltet.

lebenden Organen, 3. 3. an Blättern von baumbewohnenden Bromeliazeen, von Gräfern, farnen und Moosen, an Aften von Moosen und Selagi= nellen, sowie an absterbenden oder toten Beweben, wie an den Uften der Rose von Jericho, an Hüllblättern und Pappuskronen von Kompositen= früchten, sowie an Samen=, Blütenstaub= und Sporenbehältern. Sie dienen teils als Magregeln jum Schutze por Wind und Sonne, teils stellen fie sich uns als kleine Maschinen, 3. 3. als Wurfund Bohrapparate dar, oder sie sind als flugoder Sangwerkzeuge oder Streubuchsen n. dgl. ausgebildet. Immer aber sehen wir in ihnen das eine oder das andere von zwei Konstruktionsprinzipien vornehmlich verwirklicht und können sie danach in zwei Gruppen: Kohasions= und Schrumpfungs= mechanismen, teilen.

I. Kohäsionsmechanismen. Untersucht man irgendwelche saftigen Pflanzengewebe, gleichviel aus welchen Teilen der Pflanze, nach längerem Wafferverluft an mitroffopischen Schnitten, so findet man statt des regelmäßigen Maschen= netes des frischen Zustandes mit einigermaßen gerad= linig ausgespannten Zellwänden ein Frauses Bewirr verbogener und gerknitterter Membranen, welche gang unregelmäßige, größtenteils stark verengte Cumina einschließen (vergl. 21bb. eines fri= schen und eingetrochneten Gewebes aus dem Stengel= parenchym der Sonnenrose). Diese durch Wasser= verlust verursachte formanderung rührt nicht etwa vom Cuftdruck her, denn sie vollzieht sich genau so stark auch bei Wasserverlust im luftleeren Raume. In manchen fällen werden dabei Wände von beträchtlicher Dicke und Sestigkeit verbogen. Die for= schung hat nun durch Erperimente bewiesen, daß es sich hiebei um die Wirkung von Molekular=

Digitized by Google

fräften handelt, die sich in der Kohäsion des flüssigen Zellinhaltes und in der Adhäsion desselben an die umschließende Membran äußern.

Demnach kommt die Schrumpfelung folgenders maßen zu stande. Wenn in einer lebenden oder toten, von flüssigem Inhalt (Protoplasma, Zellsaft, reinem Wasser) ganz erfüllten, nicht allzu dickswandigen Zelle das Volumen der flüssigkeit absimmt, so muß ihr die umschließende Membran ins Innere des Zellraumes nachfolgen; denn sie sit durch Udhäsion an die Gberfläche der flüssigkeit oder an die Grenzmembran des lebenden Protoplasmas gebunden, und das Zerreißen der flüssigkeit selbst ist durch deren Kohäsion verhindert.

Liegt es im Interesse der Pflanze, die Einbiegung gemisser Wandpartien oder ganger Gewebe zu verhindern, so brauchen diese mur durch ent= sprechende Wandverdickungen verstärft zu werden. In der Cat hat es die Matur in ausgezeichneter Weise verstanden, in zahllosen fällen und in mannigfaltigster Weise nachgiebigere und wider= standsfähige Membranen so nebeneinander anzuordnen, daß durch ihren Begenfat bei Waffer= verluft zweckmäßige Spannungen entstehen und formanderungen herbeigeführt werden. Namentlich in den Blütenstaub= und Sporenbehältern finden wir manniafaltige und wirkungsvolle Vorrichtun= gen, die nach diesem Plane gebaut und den je= weiligen Derhältniffen genau angepaßt find. Prof. Steinbrind weist dies des näheren an dem Schleuderapparat nach, den wir bei Mafrosporan= gien (Behälter der Großsporen bei den Krypto= gamen) der Selaginellen finden.

2. Schrumpfungsmechanismen. Wähsend bei den Kohäsionsmechanismen die Volumensverringerung der Gewebe vorwiegend durch das Schwinden des Zellinhaltes hervorgerusen wird und Dimensionsänderungen der Membranen keine nensnenswerte Rolle spielen, ist bei den Schrumpfungsmechanismen das Umgekehrte der kall. Bei ihnen wird die Desormation der Zellen meist durch frühs

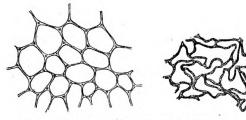

Stengelparendym in frifdem und in eingetrodnetem Buftande.

zeitige Unterbrechung der Adhäsion vermieden. Die Volumenabnahme beruht daher fast ausschließlich auf dem Wasserverlust der Membranen.

Bei der Herstellung von Schrumpfungsmechanismen verwertet die Pflanze min in erster Linie die natürliche Anisotropie\*) der Tellhäute. Diese gibt sich wie bei den Kristallen im polarisierten Lichte zu erkennen. Die Membranen sind aber

<sup>\*)</sup> Naturw. Rundich. XXVI, (1911), Ar. 16. Jahrbuch der Naturfunde.

<sup>\*)</sup> Unter Unifotropie versteht man die ungleichs artige Wachstumsrichtung verschiedenartiger Psianzenorgane oder Gewebe unter der Einwirkung gleicher äußerer Kräfte.

nicht bloß nach ihrem optischen Verhalten anisotrop, sondern auch in bezug auf ihre Schrumpfungsvershältnisse. Denkt man sich also aus einer wassersdurchtränkten Zellhaut ein kugelförmiges Substanzelement herausgeschnitten, so geht dieses bei Wasserverlust in ein dreiachsiges Ellipsoid mit oft sehr ungleichen Uchsen über.

Die Natur verwendet nun diese Tatsacke beim Aufbau der Schrumpsungsmechanismen in der Weise, daß sie gleich bei der ersten Ausbildung der betreffenden Organe und während ihres Heranwachsens die seinsten submitrostopischen Substanzelemente ihrer Membranen so orientiert, daß die Schrumpfungsellipsoide verschiedener Regionen voneinander abweichen, und daß infolgedessen später entweder während des Eebens oder beim Absterben nach vorgezeichneten Richtungen erhebliche Schrumpfungsdifferenzen und dementsprechend frästige Spannungen austreten, die je nach der Anlage zu Eängssoder Querkrümmungen, zu Windungen, Torsionen, eventuell auch zum Ausspalen und Klaffen der Organe an gewissen Stellen sühren.

Auch diese Verhältnisse erläutert Prof. Steinbrind an dem Zaue der Kapsel zweier Caubmoose, worauf näher einzugehen es hier leider an Raum mangelt. Es zeigt sich, daß auch die Bewegungen abgestorbener Organe für die Oflanze von großem Augen sein können.

über die Wasserversorgung und die osmotischen Druckverhältnisse der Wüstenpflanzen, dieser im Kampse ums Dassein anscheinend so ungünstig gestellten Kinder Floras, berichtet Prof. H. Fitting in einer aussührlichen Arbeit.\*)

Daß die Wüste selbst von manchem, der dort war, für äußerst pflanzenarm gehalten wird, hat einen zweisachen Grund: erstens sind viele Wistengewächse in der färbung ihrem Standorte so sehr angepaßt, daß manche selbst in großer Nähe, die meisten in einiger Entsernung leicht übersehen werden; zweitens sind manche von ihnen nur einige Monate des Jahres hindurch sichtbar. Über die Urt, wie diese als Kerophyten oder gerophile Pflanzen bezeichneten Wüstenbewohner in den übersaus trockenen und regenarmen Gebieten ihr Dassein fristen, hat Prof. Sitting neue und übersraschende Ausschlässegeben.

Uls die wichtigste Ursache, die den Oflanzen in der großen, oft noch durch heftige Winde verschärften Trockenheit das Leben ermöglichen, betrachtete man den Trocken schutz, die durch eine dick, vielfach mit Wachs verfrustete Oberhaut, tief eingesenkte Spaltöffmungen, ein dichtes Haarkleid, Verringerung der Oberfläche gewährleistete Einschränkung der Oberdunstung. Nun haben aber Verssuche gezeigt, daß abgeschnittene Wüstenpflanzen oder Zweige von solchen an der Luft ziemlich rasch welken, also doch wohl auf eine Wasseraufnahme durch die Wurzeln angewiesen sind.

Eine andere Erklärung der Unsdauer dieser Gewächse ging davon aus, daß sie so tief wursgelten, daß sie das Grundwasser erreichten, was



Wenn trotdem hier Pflanzen vegetieren können, die nachweislich Wasser verdunsten, so mussen sie es auch aus dem Boden, in dem sie wurzeln, aufnehmen können. Fitting hat nachgewiesen, daß die Wasseraufnahme vornehmlich durch die osmotischen Derhältnisse ermöglicht wird. Zum Verständnis der Erscheinungen der Osmofe ist folgendes ins Gedächtnis zurückzurufen: In Wasser gelöste Stoffe, wie Jucker, Kochsalz, Salpeter u. a., üben eine gewisse Unziehung auf Wasser aus. Schichten wir über eine solche Cosung vorsichtig reines Wasser, so tritt eine allmähliche Dermischung ein und wir erhalten eine im Vergleich zur ersteren verdünnte Cofung. Sind beide fluffigkeiten, Cosung und reines Wasser, durch eine gut und dicht schließende Membran, 3. B. aus Schweins= blase getrennt, welche die Zucker- oder Salzteilchen nicht oder doch viel langsamer als Wasser hindurchläßt, so wird entsprechend schneller Wasser in die Cösung übertreten als gelöste Substanz in das Wasser.

Die Sösung wird also verdünnt werden, aber an Masse zunchmen. So wird in ihr ein Aberdund für dentstehen, der, wenn sie sich in geschlossenm Raume befindet, durch Vorwölbung der trennenden Membran sichtbar wird. Der Überdruck ist um so größer, je konzentrierter die Sösung ist. Ein solcher Justand osmotischen Drucks herrscht nun auch in der lebenden Pslanzenzelle. Die gespannte Membran wird hier nicht durch die aus Tellulose besstehende Jellhaut, sondern durch die Ausenschicht des Protoplasmas, die "Plasmahaut", dargestellt.

hiedurch ist ein Mittel gegeben, den in einer Zelle herrschenden osmotischen Druck vergleichend zu bestämmen. Bringen wir lebende Zellen unter dem Mitrostop in eine mäßig starke Sösung von Salpeter oder Zucker, so entzieht die Sösung dem Zellsaft Wasser, das Volumen des Protoplasmas wird dadurch verkleinert, das Plasma hebt sich von der Zellwand ab und ballt sich zu einer Kugler zusück, so nimmt der Zellsaft wieder Wasser aus, das Protoplasma dehnt sich aus und die Zelle gewinnt ihr normales Aussehen wieder. Vorausgesetzt, wir hätten diesen kurz als Plasmolyse bezeichneten Vorgang an Zellen beobachtet, die in eine fünsprozentige Salpeterlösung gelegt waren;



<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. Botanik, Bd. III, (1911), Heft 4; Ref. in Gartenflora, Zeitschr. für Garten- und Blumenkunde, 60. Jahrg., Heft 10, Dr. H. Fischer.

wenden wir nun eine vierprozentige Cösung an, ohne Plasmolyse zu beobachten, dann wird die Konzentration des Zellsaftes, die Summe der in ihm gelösten osmotisch wirksamen Stoffe etwa in der Mitte liegen, d. h. einer viereinhalbprozentigen Cösuna entsprechen.

Mittels dieser, von den Pflanzenphysiologen zu großer feinheit ausgearbeiteten Methode hat fitting eine Reihe von Wüstenpflanzen unter= sucht und ganz enorm hohe Konzentratio= nen des Zellsaftes gefunden. Der steigenden Konzentration entspricht aber, wie oben bemerkt, ein steigender osmotischer Druck. Eine so starte osmotische Kraft ift aber darum erforderlich, weil ja jedes Bodenwasser gelöste Stoffe salzhaltiger Natur enthält, ja enthalten muß, wenn Pflanzen darin machsen sollen. Ein Boden fann, wie der Wüstenboden, uns staubtrocken erscheinen und den= noch mehrere hundertstel seines Gewichtes an Wasser enthalten, um so mehr, je lehmiger oder humushaltiger er ift. Wenn nun, wie im Wüsten= flima, das Bodenwasser so außerordentlich spärlich und knapp ist, so wird es eine verhältnismäßig konzentrierte Cösung der Bodensalze darstellen. Um aber aus einer solchen Cosung noch Wasser auffaugen zu können, muffen die Oflanzenzellen einen Zellfaft besitzen, der eine noch konzentriertere Co= fung ist als das Bodenwasser. Dies wird vielfach durch Speicherung von Kochsalz im Zellsaft erreicht; doch ist die fähigkeit mancher Urten, ihren Sal3= gehalt zu steigern, ziemlich eng begrenzt, und da= mit auch die Möglichkeit ihrer Verbreitung.

Die Wüstengewächse mit den höchsten osmostischen Drucken sinden sich dementsprechend auch an den trockensten, felsigsten Stellen. Undere, bei denen der Druck "nur" etwa 10—15 Utmosphären beträgt, wachsen dafür in alten Erosionstälern, die zwar seit geologischen Epochen trocken liegen, trot der starken Sonnenbestrahlung aber nahe unter der Oberfläche doch wenigstens so viel Feuchtigkeit im Boden enthalten, daß jene Gewächse noch ihr Kortskommen sinden.

Daß auch Pflanzen, deren Bau so gar keine gerophytische Unpassung verrät, wie das schönsblühende Peganum Harmala aus der Kamilie der Zygophyslazeen und der Kapernstrauch (Capparis spinosa), in der Wüste wachsen können, erklären die hohen Druckfräfte. Wo aber Wüstenspflanzen mit sonst hohem osmotischem Drucke auf etwas feuchteren Boden geraten, etwa in der Nähe einer Oase, da sinkt der Innendruck auf einen Bruchteil desjenigen herab, den die gleiche Art am trockenen Standort besitzt: ein schönes Beispiel von Unpassungsfähigkeit.

Höchst interessante Ernährungs und Wachstumsvorgänge herrschen, wie Dr. H. Fischer\*) in einer zusammenfassenden Arbeit über das entsdeckte Geheimnis der Pfropsbastarde berichtet, bei den sogenannten Pfropshybriden und Pflanzenchimären (siehe Jahrb. V, 1907, S. 131; VII, 1909, S. 153). Daß es Pfropsbastarde gar nicht gibt, daß die gegenseitige Beeinslussung von Pfropsreis und Unterlage mur in sehr bescheidenem

\*) Maturm. Wechenschr., Bd. X, Mr. 39.



Maße existiert — das ist das endgültige Ergebnis der vielen und mühsamen Arbeiten der letzten Jahre über dieses Problem, das lange Zeit den Votanistern und Gärtnern viel Kopfzerbrechen verurssacht hat.

Eine Reihe von Versuchen hat zunächst dars getan, daß eine wesentliche Beeinflussang von Reis und Unterlage nicht stattsindet. Nach den früheren an die Ofropsbastarde geknüpsten Behauptungen sollte es möglich sein, daß das Ofropsreis die Unsterlage und diese das Reis in der Weise beeins



Solanum tubingense. Cfropftybride aus Comate und schwarzem nachtschatten, in legteren guruckschlagend.

flusse, daß durch Unstausch der Safte der eine Teil morphologische Eigenschaften des anderen, und umgekehrt, annähme, so daß auf diesem Wege Zwischenformen, sozusagen "vegetative Kreuzungen" entstehen sollten. Wenn auch der übertritt chemischer Verbindungen aus einem Pfropfsymbionten in den anderen nicht ausgeschlossen erscheint; wenn auch wohl eine gewisse biologische Beeinflussung Plat greifen kann, so daß 3. 3. ein sonst einjähriger Sproß mehrjährig wird, so haben sich jene weitergehenden Unnahmen doch nicht bewahr= heitet. Die wunderbaren Gebilde, die man bisher Pfropfbastarde nannte, sind nebst noch einigen in neuerer Zeit experimentell hervorgerufenen Meubildungen jetzt als etwas ganz anderes erkannt worden als das, was man dahinter vermutete. Durch wechselseitige Beeinflussung der beiden 5ymbionten (Jusammenlebenden) sind sie nachweislich nicht entstanden.

Auf die Entdeckung dieses Geheimnisses führt der Zusall auf einem Umweg. E. Baur hatte die Anatomie und die Erblichkeitsverhältnisse der weißbuntblättrigen Pelargonien zum Gegenstand seines Studiums gemacht. An Exemplaren, deren Blätter nur in der Mitte grün, außen von einem unregelmäßig begrenzten farblosen Rande umgeben

sind, ließ sich seststellen, daß alle weißen Teile zwar Chromatophoren (farbstoffträger) besitzen, daß diese aber farblos sind und deshalb außer stande, Kohlensäure zu assimilieren (wohl aber können sie aus zugeführtem Zucker Stärke bilden). Aus diesen farblosen Zellen besteht aber nicht bloß der helle Rand, vielmehr steckt der ganze grüne Blatteil in einer farblosen Haut, die entsprechend auch die Degetationspunkte der Pflanze überzieht. Die äußerssten zwei bis drei Zellagen, die sonst, die Epidermis ausgenommen, Chlorophyll führen, setzen sich farbslos scharf gegen das darunter liegende chlorophyllshaltige Gewebe ab.

Diese Weißrandpelargonien, obwohl nicht wie die Pfropfbastarde durch Verschmelzung zweier Spezies entstanden, sondern eine Urt Bleichsucht des weißen Unteils darstellend, stimmen doch mit den Ofropfhybriden in einer sehr auffallenden Eigenschaft überein: das ist das gelegentliche Rückschlagen oder Unfspalten in die beiden Komponenten, das Austreiben gang grüner oder gang weißer Afte. für die Deutung der Pfropfbastarde waren nun wichtig diejenigen Nachkommen von Pelargonien, die durch Kreuzung von Reingrun und Reinweiß erhalten waren. 2115 den grün und weiß marmorierten Keimpflänzchen gingen die verschiedensten Chimaren hervor, teils Seftorialdimären (d. h. abschnittweise diese oder jene Eltern= pflanze darstellend), teils Periflinaldimären, die entweder als grüne Pflanzen von einer weißen haut oder als weiße Pflanzen von einer grünen haut umschlossen waren. Auch kamen, ganz wie bei Winklers Pfropfbastarden, solche Settorial= chimaren zum Dorschein, deren einer Teil gang grun oder gang weiß, deren anderer eine Weißrand= oder eine Grünrandpflanze war, usw.

Die übereinstimmungen waren so auffallend, daß Baur zu dem glücklichen Bedanken gedrängt wurde, auch die sogenannten Pfropfbastarde seien nichts anderes, als aus den beiden Stammformen zusammengesette Periklinalchimären. Obwohl anfangs starkem Widerspruch begegnend, hat sich diese Unsicht glänzend behauptet. Eine Untersuchung der älteren Propfbastarde bestätigte alles, und durch die nun aufgefundenen Catsachen war ohne weiteres erklärt, warum in den Pfropfhybriden immer die Ober= haut mit der des einen Pfropfsymbionten übereinstimmt, gleichgültig ob der sonstige Habitus diesem oder dem anderen ähnlicher ist. Eine Untersuchung des Cytisus Adami, einer im Jahre 1826 aus einem unter hundert Goldregen= stöcken, veredelt mit Cytisus purpureus, entstandenen Pfropfhybride, zeigte mit Sicherheit: dieser solange rätselhafte Pfropfbastard ist eine Periklinal= chimare, deren Kern der Goldregen bildet, umgeben von einer einschichtigen haut des Cytisus purpureus.

Uns den Solanum-Pfropshybriden kann man die Regel ableiten: falls der äußere Komponent mur eine Zellschickt beiträgt, bestimmt der andere das Gesamtaussehen; ist aber der äußere zwei Zellschickten stark, dann bestimmt er auch den Habitus. Die Oberstäcke samt Behaarung usw. ist natürlich stets die des äußeren Symbionten.

Keine der Ofropfhybriden oder -- wie wir jetzt sagen müssen — Periklinalchimären pflanzt sich vollständig normal fort, mindestens hält die Fruchtbarkeit mit der ihrer Stammeltern nicht Schritt. Wenn aber Samen von Pfropfhybriden keimen, so gleicht die Nachkommenschaft gänzlich rein und unvermischt stets mur der einen der beiden Stammarten. Solange man an der Bastardnatur unserer Bebilde festhielt, mußte die gänzliche 2lusmerzung des einen Faktors bei den Nachkommen befremden, mährend sie jett ohne weiteres verständlich ist. Die pflanzliche Entwicklungsgeschichte lehrt, daß die männlichen und die weiblichen Beschlechtszellen aus derjenigen Zellschicht hervor= gehen, welche die nächste unter der äußersten, also unter der Epidermis (oder im Embryonalgewebe dem Dermatogen) ist. Da nun die beiden Teile in der Periklinalchimäre ihre Eigenart durchaus bewahren, so muß notwendig die Nachkommenschaft gang nach derjenigen Spezies geraten, der die zweit= oberste Zellschicht angehört, genau wie es Baur auch an seinen Periklinalchimären von Pelargonium gefunden hatte.

Das entdeckte Geheimmis der Pfropfbastardehat nun jedenfalls in einer Richtung segensreich aufklärend gewirkt; nämlich gegen die Hypothese von der wechselseitigen Beeinflussung von Reis und Unterlage. Die beiden Komponenten einer Periktinalchimäre berühren sich auftausendmal breiterer fläche als Reis und Unterlage, es ist bei ihnen so viel mehr Gelegenheit zum Sästeaustausch gegeben — und trotzem halten beide Teilhaber ihre spezisischen Eigenschaften mit aller möglichen Jähigkeit sest, und zwei Pfropfsymbionten, die nur an einer recht schmalen Stelle miteinander in Berührung stehen, sollten sich derart beeinschussen. das eines die Eigenschaften des anderen annähme? Das erscheint völlig ausgeschlossen.

### Uns der Kryptogamenwelt.

Die höheren Kryptogamen, Schacktelhalme, Farne und Bärlappgewächse, zeichnen sich bekanntlich dadurch aus, daß ihre Sporen nicht sosort die neue Oflanze ergeben, sondern zunächst zu einem sogenannten Dorkeim oder Prothallium auswachsen, welcher die männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane, die Untheridien und Urchegonien, trägt. Uns dem befruchteten Ei im Urchegonium dieser Geschlechtsgeneration geht dann der bekannte Farn, Bärlapp oder Schacktelhalm, hervor, der als ungeschlechtliche Generation von neuem Sporen hersporbringt.

Das Prothallium der Extopodien (Bärlappgewächse) ist von Bruchmann\*) in mehr als 25 jähriger Arbeit mit echt deutscher Gründlichkeit und entsprechendem Erfolg untersucht worden. Die lange Untersuchungszeit erklärt sich daraus, daß manche dieser Gebilde bis zu ihrer Reise zehn Jahre gebrauchen und wohl 20 Jahre alt werden können. Der Vorkeim der Bärlappe entwickelt sich, wenigstens bei vielen Arten, zu einem farblosen,



<sup>\*)</sup> flora, Allg. bot. Zeit. A. f. Bd. I, Heft 2; Ref. von M. Möbius in Naturw. Wochenschr., IX, Ar. 41.

unterirdisch und saprophytisch (von abgestorbenen organischen Stoffen) lebenden Knöllchen, das äußerst sauch auf unterinden ist. Bruck mann gehört zu den ersten, die überhaupt ein Bärlapprothallium gesehen haben, und schon 1898 lehrte er uns die der vier bekanntesten deutschen Arten mit allen Einzelheiten ihres Baues und der Entwicklung ihrer Geschlechtsorgane kennen. Aber es fehlte noch die Kenntnis der Entwicklung des Prothalliums aus der Spore, und es bedurfte einer so langjährigen Beharrlichkeit, wie Bruch mann sie anwandte, um endlich das Rätsel zu lösen, das die Cykopodien der Forschung ausgaben.

Unter den versuchten Methoden brachte die folgende die besten Ergebnisse. Sporen oder zer= fleinerte reife Sporenähren wurden mit Walderde in Blumentöpfen ohne Boden vermischt und diese Töpfe im Walde an solchen Stellen versenkt, wo die zu studierende Urt wuchs oder wenigstens ihre Wachstumsbedingungen finden konnte. Dann wurde viele Jahre hindurch immer wieder nachgesehen und eine Probe nach der anderen entnommen. So gelang endlich die lückenlose Darstellung der Keimung der Sporen und der Entwicklung der Prothallien von Lycopodium clavatum, annotinum und Selago. Dor allem interessant in dieser Ent= wicklung ift die Tatsache, daß die Prothallien, um ihre Ausbildung vollziehen zu können, eines Pilzes bedürfen, ähnlich wie dies neuerdings für die Or= chideenkeimlinge gezeigt worden ist (siehe Jahrb. IX, 5. [58). Dadurch wird es auch flar, warum die früheren Beobachter nur die ersten Stadien der Sporenkeimung beobachten konnten, und warum die jungen Keimlinge sich nicht weiter entwickelten. Es fehlte ihnen der Dilz, ohne deffen Beihilfe ein hinausgehen über diesen Unfang nicht möglich ift.

Bei Lycopodium clavatum und annotinum keimten die Sporen, die eine netartige Membran besitzen, erst nach sechs bis sieben Jahren, auch zeigten sich nur etwa fünf Prozent der Sporen eines Sporangiums keimfähig. Die erste Keimungsphase wird selbständig, ohne Dil3, erreicht und liefert einen Körper von fünf Zellen, die in gang bestimmter folge entstehen. Die Zellen enthalten natürlich fein Chlorophyll, sondern die gange Entwicklung verläuft soweit auf Kosten der in der Zelle ent= haltenen Reservestoffe. In diesem Zustand kann der Keimling ein ganges Jahr verbleiben, und feine Weiterbildung ift nur möglich, wenn ein fadenpil3 in das Prothallium eintritt und sich mit ihm weiter entwickelt. Sehr merkwürdig ift es, wie der Dil3 auf die äußeren Zellen des Prothalliums be= schränkt bleibt, denen er jedoch auch nichts schadet, sondern für ihre Ernährung förderlich wird. Wir haben es also mit einem ganz saprophytischen Oflanzenkörper in einer der denkbar einfachsten for= men der Symbiose zu tun, von dem wir missen, daß er nur durch Unregung und unter Mitwirkung des Pilzgenoffen wachsen fann.

In der dritten Entwicklungsphase erlangen Prothallium und Pilz eine neue Differenzierung. Das erstere wird zu einem kleinen, kegelförmigen Gebilde und stellt sich unter dem Einfluß des Geotropismus so, daß die Basis des Kegels, der jüngste Teil, nach oben gerichtet ist. Im Innern sind Aindenschicht und Epidermis, letztere mit Wurzelhaaren, zu unterscheiden. Un die erstere grenzt innen die sogenannte Pallisadenschicht, die das Speichergewebe als den innersten Teil einfaßt, und oben geht alles in das Scheitelmeristem, die Wachstumszone, über. Der Pilz sindet sich innershalb der Aindens und Pallisadenschicht innerhalb der Zellen, in der Speicherschicht wächst er zwischen den Zellen, während er das fortwachsende Meristem frei läßt.

In der vierten Phase keilt sich sodann in das Speichergewebe noch ein leitendes Gewebe ein, und auf dem Scheitel bildet sich der Blütenboden aus, d. h. ein Höcker, der anfangs nur Antheridien, später auch Archegonien trägt. Der Pilz läßt das leitende und generative Gewebe sowie die Wachsetumszone frei und bildet in den Wurzelhaaren ge-

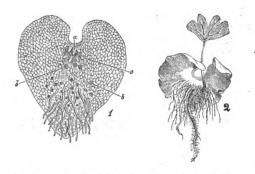

Entwidlung eines farns: 1. Vorfein von unten gesehen, mit Wurzelharchen, Urchegonien (a), und Untheridien (b), 10 mal vergrößert. 2. Junge farnpflanze auf dem Vorfein.

legentlich Sporangien, nach denen er vielleicht mit Pythium verwandt ist. Ein geschlechtreises Prosthallium von der Größe des Drittels einer Linse ist von der Pilzinsettion an gerechnet fünf bis sechs Jahre, von der Sporenaussaat an etwa zwölf Jahre alt. Größere Kormen mögen daher immerhin eine Lebensdauer von 20 Jahren besitzen.

Bei Lycopodium Selago sind sämtliche Speren eines Sporangiums keinschig, ihre Keimung erfolgt nach vier bis fünf Jahren. In der Zellteilung zeigt diese Urt ühnlichkeit mit den vorher genannten, aber der Pilz verhält sich anders und dies ist sehr charafteristisch und beweist, daß er zu einer anderen Urt gehört als der von L. clavatum und annotinum. Geschlechtsreise Prosthallien von L. Selago erhielt Bruch mann nach etwa sechs bis acht Jahren.

Don den mit gleich großen Sporen versehenen Cykopodineen unterscheiden sich die als Ligulaten bezeichneten Ordnungen der Selaginellazeen und Joëtazeen durch die Vildung von zweierlei Sporen, männlicher Klein- oder Mikrosporen und weiblicher Groß- oder Makrosporen, weshalb man sie auch als heterospore (verschiedensporige) Cykopodineen zusammengefaßt hat. Die ersteren, die Värlappenmoose, sind moosähnliche Gewächse mit gabelspaltigem Stengel und vierzeilig stehenden Blätetern, die sich auf grasigen Plätzen und felsigen Ubhängen höherer Gebirge, seltener in der Ebene sinden; letztere, die Brachsenkräuter, im Wasser

lebende binsenartige Gewächse, treten zerstreut in Binnenseen der Ebenen und Gebirge auf.

Die Entwicklung der Ligulaten verläuft etwas anders als die eben geschilderte der Lykopodien, indem sich die Geschlechtszellen, die Archegonien und Antheridien, nicht auf einem Prothallium entwickeln, sondern aus zwei aus verschiedenen Sporangien des fertilen Blattes der Pflanze hersvorgehenden Sporenarten, den Makrosporen und den Mikrosporen, entstehen. Die Archegonien, die



1. Die zehnblättrige Selaginelle mit zwei vergrößerten Blattchen. 2. Die ichweizerische Selaginella.

weiblichen Geschlechtsorgane, entstehen nur am Prothallium der Makrosporen, die im Gegensatzu den männlichen Mikrosporen als weibliche Sporen anzusehen sind. Sie sind größer als jene, weil sie die Nahrung für die sich entwickelnde junge Pflanze aufspeichern müssen. Die Weiterentwickelung der Makrosporen ist den verschiedenen Arten von Selaginella verschieden. Bei Selaginella denticulata, pilifera und einigen anderen Arten beginnt die Prothalliumbildung schon, wenn die Makrospore noch im Sporangium eingeschlossen ist. Bei Selaginella rupestris entwickelt die Spore

im Sporangium sogar eine Keimpflanze mit Blätstern und Wurzeln. Selaginella spinulosa und helvetica beginnen ihre Weiterentwicklung erst einige Zeit nachdem die Sporen das Sporangium verlassen haben. Das weibliche Prothallium entsteht, indem der Sporenkern nach der Wand zu wandert und sich teilt. Die Cochterkerne umgeben sich mit Plasma, welches Zellhäutchen ausscheidet, so daß ein von einer Seite der Spore immer weiter fortschreitendes Zellgewebe entsteht, bis der ganze Raum ausgefüllt ist.

Diese Bildungsweise stimmt überein mit der von Isoëtes (Brachsenkraut) und der Endospermsbildung im Embryosack der Gymnospermen sowie der Bildung der Antipoden und des Eiapparats bei den Angiospermen. Doch steht der letteren das Verhalten von Isoëtes näher als das von Selaginella, denn bei dieser Gattung wird meist das weibliche Prothallium oder Endosperm in zwei Etappen gebildet, zunächst ein die Archegonien bilsdendes, wenigzelliges Gewebe, das primäre Prosthalliumgewebe, später dam erst ein sekundäres, den größeren Rest der Spore ausfüllendes.

Und die Mikrosporen beginnen bei Selaginella schon vor dem Ausfallen aus ihrem Sporanaium die Bildung des männlichen Prothalliums und des die Samenfäden liefernden männlichen Geschlechts= organs. Nachdem dann eines der Spermatozoiden (Samenfaden) mit Bilfe zweier an feinem fpiten Ende haftenden Zilien, mit denen es sich im Wasser bewegen kann, zu der im Archegoniuminnern rubenden Eizelle gelangt ift und sie befruchtet hat, bildet sich diese zum Embryo aus, der langsam zu der fertigen Pflanze, der ungeschlechtlichen Generation, beranwächst. Die feineren Einzelheiten des Ent= wicklungsganges der Ligulaten sind von Dr. G. Ritter in einem zusammenfassenden Berichte behandelt worden, auf den hier zum Schlusse verwiesen sei. \*)

# Aus der Tierwelt.

(Zoologie.)

Uns dem Wirbeltierleben \* Gefiedertes Dolf.

Mus dem Wirbeltierleben.

ir wenden uns zunächst einigen Wildsarten zu, die entweder infolge der Nachstellungen des Menschen oder anderer ungünstiger Einflüsse dem Aussterben nahe zu sein scheinen.

In einer Planderei "Auf den Spuren des Bibers" führt uns E. Ceupolt\*) in den stillen Winkel der Elbeniederung, wo die letzten Reste dieses für uns schon halb sagenhaft gewors

denen Nagers ihrem Ende entgegensehen. In der Zahl von 60 bis 70 Köpfen soll der Biber hier noch hausen, zumeist auf anhaltischem Gebiet in der Gegend zwischen Wittenberg und Magdeburg. Wie lange noch, ist eine Frage, die man mit ziemslicher Genauigkeit beantworten kam: in wenigen Jahrzehnten wird die Tragödie ausgespielt sein. Überschwemmungen und Nachstellungen durch gewissenlose Schiffer lichten das kleine Häuslein übersmäßig, und der gesetzliche Schutz — in Unhalt und Preußen ist der Biber für tabu erklärt, kein Weidmann rührt ihn an — wird ihn kaum vor dem unvermeidlichen Untergange retten. Biberbaue



<sup>\*)</sup> Maturm. Wochenfchr., Bd. IX, 27r. 50.

<sup>\*)</sup> Dolfsbildung, 41. Jahrg., 1911, 27r. 19.

sieht man kann noch, und dann sind sie auch noch verlassen.

In dämmernder Waldeinsamfeit zeigte der führer unferm Gewährsmann den Biberbau: "Bier wohnt er jett." Nicht in einem Holzbau von der bekannten form der hottentottenbütte, sondern in einer Erdhöhle, wie guchs und Dachs fie graben. Unter den Wurzeln einer alten Eiche führten mehrere Bange ins Innere, und mehrere gut gebahnte Wege leiteten hinab in das stille dunkle Wasser, das wie brauner Sammet in der Tiefe gebettet lag. Eine der Böhle vorgelagerte Sandbank bot dem geschickten Schwimmer einen Candungsplat. 21bend= schatten muffen dunkeln, wenn freund Biber fein unterirdisches Reich verläßt. Nach mehreren Stunden Wartens - ein Beräusch, ein Scharren und Graben und Schleifen, wie wenn einer durch einen engen Bang sich schiebt. Ein dunkler Kopf mit schwarzen Augen und weißen, leuchtenden Magern schob sich aus der Höhle mit witternder Nase, zwei Schwimmfuße stemmten sich ein - ein leifes Knirschen und Schaben — der Biber ließ sich auf die Sandbank hinab. Cempolt konnte ihn in seiner pollen Gestalt und Größe schauen. Er war etwa 80 Zentimeter lang, did und dunkelfarbig wie ein Otter, am hinterteile glänzte der wohl 30 Zentimeter lange silberne, blaugrau leuchtende Sisch schwanz, der unseren seltsamen Mager mit den schuppigen Wasserbewohnern so merkwürdig verbindet. Er schob sich dem Waffer gu. Ein heller Schlag, wie wenn man im Bade mit flacher Band das Waffer schlägt - und nur eine helle Linie, wie mit einem Silbergriffel in den dunklen Schiefer des Wassers geritzt — zeigte die Spur des sel= tenen Schwimmers, der langfam feinen Weg in der Cangsrichtung des Brabens nahm.

Es ist angesichts des Schicksals, das den Biber in seinen anderen ebemaligen Wohngebieten betroffen hat, nicht zu erwarten, daß die Biberkolonie an der Elbe noch einen Aufschwung nehmen wird. Wie wenig Aussicht auf Gelingen künstliche Neubesiedlungen von ebemals mit Bibern besetzten Gebieten haben, zeigt eine Untersuchung von Dr. C. freund über den Biber in Bohmen\*). Bier Scheint der Biber im Mittelalter eine große Derbreitung beseisen zu haben, besonders in der Gegend von Wittingau, wo er an den Ufern der Nežarka, der Cusnitz und des Neubaches in stetig abnehmender Zahl sich bis in die erste Bälfte des 18. Jahrhunderts erhielt. Begen Ende diefes Zeitraums war der Biber hier und damit auch in gang Böhmen in freier Wildbahn ausgestorben. Drei Unfiedlungsversuche verliefen schlieglich erfolglos. Eine im Jahre 1773 von fürst Jos. 21d. Schwarzenberg in Rotenhof bei Krumnau untergebrachte Zucht erhielt sich bis 1835 ganz gut, ging dann aber zurück und war 1849 erloschen. Eine zweite aus dieser Bucht stammende, 1804 in Wittingan angelegte Kolonie vermehrte sich zunächst 30 Jahre lang an zahlreichen Bächen und flüßchen der Umgebung, richtete schließlich aber an Ufern und Dämmen solchen Schaden an, daß 1835 ihre Derminderung angeordnet wurde. Dazu kam dann die zunehmende Beunruhigung

und Vernichtung durch fremde, worauf es mit ihnen reißend schnell abwärts ging und sie hier Anfang der siebziger Jahre ausstarben. Der letzte Versuch mit der Viberzucht in Vöhmen wurde 1865 am Rosenberger Teich gemacht, doch gelang hier eine Auszucht durch natürliche Vermehrung nicht und die Tiere starben bis 1882 allmählich alle aus. Damit war der letzte Viber aus Vöhmen versschwunden. Welchem Typus die ursprünglich im Moldaugebiet ansässigen Viber angehört haben, ob dem des Donaubibers oder dem des Elbbibers, hat sich bisher nicht feststellen lassen.

Das einzige außerdeutsche Gebiet in Europa, aus dem neuere Aachrichten über den Biber vorsliegen, ist das Mündungsgebiet des Ahone. Mögslicherweise konnte er noch an einem Aebenflusse des Pripet (Rokinsolumpk) und in Aordrußland an der Petschora und Dwina vor. In Skandinavien, wo er einst sehr häufig war, ist er heute vielleicht



Biber.

auch nicht mehr vorhanden (Haade, Tierleben der Erde). Das Schicksal des amerikanischen Bisbers ist nach Haade ebenso besiegelt wie das des europäischen. Die freilebenden Tiere werden ausgerottet, die in der Hege des Menschen sebenden verkümmern.

Ein Begenstück zu dem Schicksal der beiden Biberarten bildet das Beschick des europäischen Wisents und des amerikanischen Bi= sons. In Europa hält sich das stattliche Wild freilebend nur noch in einigen entlegenen Distrikten des Kaukasus. Behegt wird es in Deutschland in einer einzigen Berde in einem eingegatterten, als Urwald behandelten Revier des fürsten Pleg in Oberschlesien, in Aufland in der großen Bialo= witer Beide. Ceider melden nun ruffische Tages= zeitungen \*), daß unter den Zindern auf den Weiden dieser Beide der Milgbrand ausgebrochen sei und sich auch auf die dortigen Hirsche, Elde und Wi= sente übertragen habe, so daß die ansteckende Seuche auch diesen einzigen noch vorhandenen großen Wisentbestand zu vernichten. droht. Dann wurde wohl auch der kleine Plesser Bestand mangels Blutauffrischung rasch dabinsiechen und, da auch die Kaufasusherden gusammenguschmelgen scheinen, dieses urwüchsige Wild aus Europa verschwinden.

über die Jufunft des amerikanischen Bisons berichtet hornaday \*\*). Danach bestehen in den



<sup>\*)</sup> Maturw. Wochenschr., IX, 27r. 33.

<sup>\*)</sup> Nach Kosmos-Korrespondenz 1911. Ar. 5. \*\*) Nature, Bd. 85, S. 12.

Dereinigten Staaten drei Bisonherden, eine im Dellowstonepark von nahezu 100, eine zweite in Wichita mit 19 und eine dritte in Montana mit 47 Stud; lettere, auf einem Gebiet von etwa 75 Quadrat= kilometern angesiedelt, hat die beste Unssicht auf Gedeihen, da die Broge ihres Tummelplates fie einigermaßen gegen die üblen Wirkungen der Inzucht schützt. Ahnlich steht es mit der Wichita= herde. Im ganzen befanden fich in Umerika am 1. Mai 1910 etwas über über 1600 Bisons in Be= fangenschaft gegenüber 1010 im Jahre 1903. Die Zahl der wilden Bisons wird auf 475 geschätzt, von denen 25 im Dellewstonepart, 450 in Kanada leben. So ift auch drüben eine por wenigen Jahrzehnten noch nach hunderttausenden zählende Wildart vor der Kultur dahingeschmolzen



Der befte Bifonftier der Montanabert e.

wie Schnee vor der Sonne, und es ist nur sehnlichst zu wünschen und zu hoffen, daß es der vor einigen Jahren gegründeten "Umerikanischen Bison-Gesellsschaft" gelingen möge, der völligen Vernichtung ihres Schützlings Einhalt zu tun.

Wenden wir unseren Blick nach den ehemals so wildreichen Gesilden Zentrals und Südafrikas, so trifft er hier auf eine Wiederholung der traustigen Vorgänge, die sich in Europa und Amerika hinsichtlich der Vernichtung hervorragender Wildsarten vollzogen haben. Die Sachlage ist auch hier so schlimm, daß eine Anzahl hervorragender deutscher Sorscher und Gelehrten öffentlich ihre Stimmen erhoben haben, um die Ausmerksamkeit weitester Kreise, vor allem aber der maßgebenden Stellen, auch diesen für Deutschland beschämenden Zustand zu richten\*).

Raturerhaltung und Wildmord in Deutscheschler Greifa — ein Kulturstandal — ist das Thema einer Arbeit von Prof. Fritz Behn. Seine Beobachtungen auf zwei Studienreisen in Deutsch=Ostafrika scheinen ihm den Beweis dafür zu erbringen, daß auch dort augenblickliches rasches Eingreisen nötig ist. Die Eindrücke, die Prof. Behn während seiner langen Märsche in noch von Menschen unbewohnten Gegenden von der systematischen unaushaltsamen Dernichtung der Tierewelt dieser Kolonie empfing, sind so traurige,

so empörende, daß er mit allem Nachdruck gerade auf dieses Kapitel des Naturschutzes hinweisen möchte.

Deutsche Ostafrika, an Wildreichtum sast allen Cändern des Erdballes überlegen, ist im Augenblick durch die Verordnungen des kaiserlichen Gouverneurs von Rechenberg am meisten gefährdet. Zu diesen unerschöpflichen Jagdgründen strömen nicht mur wirkliche, von Jagdleidenschaft beseelte Weidmänner, sondern leider auch Abenteurer, um strässlichen Erwerbssinn zu fronen, zusammen. Der sogenannte Sportsmann, der ein oder zwei Reisen von wenigen Monaten Dauer unternimmt, der große Geldsummen ins Cand bringt, war und ist dem Wildstande niemals gefährlich. Unders die gewissenlosen Rekordschützen und gewerbsmäßigen

Schießer, denen es nur auf die Jahl, den Reford, besonders auf den Geldwert der Jagdbeute ankommt, die ohne Gefühl für die Heiligkeit der Natur roh und ungebildet sämtlichen Cieren vom Elesanten bis zum kleinsten Wogel den Krieg erklärt haben und ausrotten, was ihnen vor die Büchse kommt.

Prof. Behn gibt eine Menge einzelner Beispiele für die Ausrottung wertvollen Großwilds in den von ihm besuchten Gegenden und schildert das unheilvolle Creiben vieler vor Jahren von der Deutschen Regierung trotz aller Warnungen in Ostafrika angesiedelter Buren, die oft unkontrolliert zehn Monate des Jahres von europäschen Augen

ungesehen ihrem Schlächterhandwerk nachgehen und in den übrigen zwei Monaten ihr kleines, vielleicht nur pro forma angelegtes feld bestellen oder abernten. Warmungen, Vorstellungen bei den zuständigen Stellen sind bisher wirkungslos vers hallt, wenn sie nicht gar das Gegenteil bewirkt haben.

Dafür führen Prof. Behn und Prof. C. G. Schillings, der bekannte Derfasser von "Blitlicht und Büchse", ein Beispiel an, deffen Widerlegung seitens der Deutschen Regierung bisher vergebens erwartet wurde. In feinem Dortrage: Bur frage des Maturschutzes in den Deutschen Kolonien, namentlich in Deutsch=Oftafrita, sagt Schillings folgendes: Mach den Ausführungen, die Prof. Sarafin, der führer der Schweizeris schen Naturschutbewegung, fürzlich in Stuttgart gelegentlich des zweiten Deutschen Dogelschutztages gemacht hat, hat der Bouverneur von Deutsch-Oftafrika por wenigen Monaten angeordnet, daß in einer Breite von 50 Kilometer und auf eine Cange von angeblich 400 Kilometer ein ganzes ungeheures Steppengebiet von jeglichem Tierleben entblößt werde. Die Unordnung murde getroffen, um einen "immunen" (?!) Candstreifen gegen das angeblich von der Ainderpest befallene Gebiet Britisch-Ostafrikas zu schaffen. Nach Schillings Erkundigungen sind in der Tat mehrere Kompagnien aufgeboten worden, um in Gemeinschaft mit zahlreichen Eingeborenen fämtliches Wild - es

<sup>\*)</sup> Naturm. Wochenschr., Bd X (1911), Ar. 51.

handelt sich um etwa 24 verschiedene Urten — in dem genannten Gebiet völlig vom Erdboden wegzurasieren. Dieser Ubschuß, um keinen stärkeren Uusdruck zu gebrauchen, soll tatsäcklich wochenlang ausgeführt worden sein. Ein Bezirksamtmann allein soll amtlich die Tötung von über 2000 Stück Großwild nach Daressalam gemeldet haben! In der Station Moschi sollen heute über 16 000, in Uruscha über 6000 Schädel von erlegtem Großwild aufgebäuft liegen. Und dieser unglaubliche Wilds

mord ist dann plöglich eingestellt worden, weil — in Britisch-Ostafrika keine Ainderpest vorhanden war! Im Reichskolonialamte war überraschenderweise bei einer Unstrage von Prof. Schillings über diese Vorgänge nichts bekannt.

Die Rufe der hervorragenosten Ufrikaner unter unseren Sorschern und Jägern nach großen Reservaten, nach Naturschutparten für das arme gehette Wild sind bisher ziem= lich erfolglos verhallt. Ja, nach der Deutsch-Oftafrikanischen Zeitung hat sogar der Gouverneur von Re= chenberg ganz fürzlich das Wild= reservat in Mahenge auf= gehoben! 2lus Südafrifa follen dazu jene fürchterlichen gewerbs= mäßigen Elefantenschlächter herbeigeeilt fein, um die bisher in diefem Reservat geschonten Elefanten so schnell wie möglich zu morden. Möge sich — so ruft wohl jeder Maturfreund mit Prof. Schillings aus - der starke, mächtige Urm finden, der hier Bilfe schafft!

Die afrikanische Kauna ist reich an hochinteressanten Seltenheiten, die 3. C. erst seit wenigen Jahren bekannt geworden sind. Da ist 3. 3. das seltsame und seltene Okapi, bei dessen Jagd der Europäer – man möchte sagen: glücklicherweise — auf die größten Schwieriakeiten stöst. Es

gelang 3. B. keinem Mitgliede der Expedition des Herzogs 21 dolf friedrich zu Medlenburg, felbit ein Ofapi zu erlegen; nur durch Dermittlung der im Kongo-Urwald hausenden Wambutti, einer der afritanischen Pygmaenhorden, gelang es, einzelne Eremplare zu erlangen. So ift denn auch über die Cebensweise dieses feltenen Wildes, das die Broge eines starken Rindes erreicht, noch wenig bekannt. Mur nachts geht es, manchmal zu kleinen Andeln vereinigt, zur Tranke, am Tage aft und ruht es im dichtesten Buschwerk und wird hier von den Pygmäenjägern, die ihm oft tagelang folgen, mit vergifteten Speeren erlegt. forscher wie E. Ray Cankaster\*), Jules Fraipont u. a. glauben nach der Zeichnung des felles, besonders an den Beinen, und dem Bau des Schädels mehrere Urten oder Unterarten unterscheiden zu muffen. Eine Begenüberstellung der Beine 3. B. von John=

stons und Powell=Cottons Okapis in versschiedenen Ansichten läßt beträchtliche Unterschiede in der Streifung erkennen. Da das Okapi sehr ausgedehnte Gebiete zu bewohnen scheint, so mag es sich bei diesen Unterschieden nur um Cokalzrassen handeln.

Wie über das Okapi (f. Jahrb. I, 239 usw.), ist hier früher auch schon über ungewöhnlich kleine afrikanische Elefanten berichtet worden. Der fransösische Forscher Ce Petit, der im Auftrage des

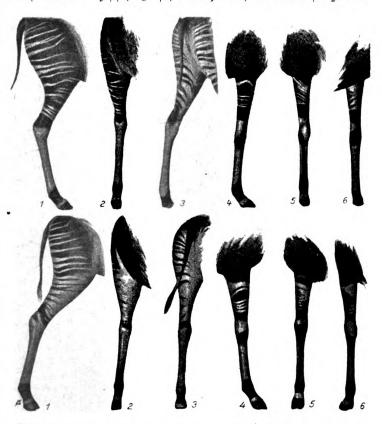

Extremitäten zweier Glapiraffen, oben von Johnston, unten von Powell Cotton. (1 und 2 rechtes Hinterbein, Ausgen- und Vordera nsicht, 3 linkes hinterbein, von innen und hinten gesehen, 4 und 5 rechtes Vorderbein, Ausgen- und Vorderansicht, 6 linkes Vorderbein, Buckansicht.)

Parifer Museums für Naturgeschichte an der Nord= füste des Ceopold II.=Sees Untersuchungen aus= führte, beobachtete am Ufer dieses Sees ein Rudel fleiner Elefanten, welche die Eingeborenen als Wasserelefanten bezeichneten\*). Die Tiere waren bedeutend fleiner als die gewöhnlichen afrifanischen Elefanten, Le Petit schätte ihre Größe auf etwa zwei Meter. Sie hatten einen furgen Rumpf, fleinere Ohren und einen verhältnismäßig längeren Hals als die gewöhnlichen Elefanten, von denen sie auch in der form der füße abmi= den. Stoggahne ichienen zu fehlen. Genauere Beobachtung war nicht möglich, da die Tiere bald nach ihrer Entdedung ins Waffer tauchten. Daß im Kongobeden eine Zwergraffe des afrikanischen Elefanten vermutet werden fann, wird auch durch eine Ungabe in dem Reisewerke des obengenannten Herzogs zu Mecklenburg "Ins innerste Ufrika" be= stätigt; das von der Expedition erlegte Exemplar



<sup>\*)</sup> A. Monograph of the Okapi, London 1910, (Nature Nr. 2146).

<sup>\*)</sup> Naturm. Wochenfdr., X, Mr. 28. (Ref. f. Müller.

hatte eine nur 1/2 Tentimeter lange Wirbelfäule und einen 66 Tentimeter langen und 43 Tentimeter hohen Schädel, zeigte sonst aber alle Kennzeichen und Merkmale eines alten ausgewachsenen Tieres.

Trot der vielen Tiere — schreibt Prof. Dr. 5. Doflein — welche in allen Erdreilen z. T. aus Gewinnsucht, z. T. im mißbrauchten Namen der Wissenschaft getötet worden sind, wissen wir unendlich wenig über das Leben, die Sitten, die Fortpflanzung usw. der angeblich am besten beskamten Tiersormen. Welche Märchen werden uns immer noch über die Gewohnheiten der Elesanten, Giraffen, Löwen aufgebunden! Was wissen wir vom Leben der großen Menschenaffen? Welche Dorteile für die Kenntnis der menschlichen Natur ließen sich durch das genaue Studium der Gorillas und Orang-Utans gewinnen! Die neueste Zeit hat gezeigt, welch wichtige Probleme hier vorliegen,



Südafrifanifches Erdferfel.

und daß gerade diese Formen die einzigen Tiere sind, welche in einer ganzen Reihe von wichtigen Eigenschaften mit dem Menschen übereinstimmen. Aber all das läßt sich nicht an den franken Tieren der Menagerien und Tiergärten studieren, und es wird zu spät sein, diesen Problemen nachzugehen, wenn die betreffenden Tierarten ausgerottet sind.

Einen Dersuch, in dem bier angedeuteten Sinne vergleichend zu beobachten, hat Dr. Allegander Sofolowsty gemacht in feiner Schrift "Uffe und Menschinihrerbiologischen Eigenart"\*). Das flott und fesselnd geschriebene Werkden bringt gewisse Resultate, zeigt aber auch ebenso viele noch gründlicher forschung und Bearbeitung bedürftige Probleme. Der Versasser sagt zum Schluß: "Durch Schilderung diefer Zustände primitiver Menschen hoffe ich eine Einsicht in den Werdegang der Menschheit gegeben zu haben. Die biologische Eigenart des Uffen und des Menschen sind voneinander grundverschieden. Während bei den Uffen alles in der Entwicklung nach porwärts drängt, um die einmal eingeschla= gene Entwicklungsrichtung bis zur höchsten Doll= kommenheit als Boumtier zu erreichen, saben wir bei der Menichwerdung ein gang eigenartiges Entwicklungsprinzip eintreten. Unstatt geradeaus und vorwärts, führte der Weg zunächst rückwärts, um hernach mit außerordentlich großer Entwicklungs= energie einen Weg einzuschlagen, der weitab von jeder tierischen Bildung führt. Trotdem war es uns

\*) Derlag Th. Chomas, Leipzig, 147 S.

möglich, beim Menschen Merkmale und Züge in seinen Cebensäußerungen aufzusinden, die mit un= fehlbarer Sicherheit auf den Zusammenhang mit tierischen Uhnen hinweisen und den Weg fenn= zeichnen, den er in der Entwicklung bis gu feiner biologischen Eigenart genommen hat. Es wäre eine missenschaftlich äußerst verdienstvolle Urbeit, wollte ein forscher diesen Weg bis zur letzten Bobe der Kultur, die die Menschheit erreicht hat, hinauf verfolgen. Dadurch würde sich das Endresultat ergeben, wie weit es der Mensch verstanden hat, sich in seiner Eigenart von dem Banne der Natur loszusagen und in eigener Machtvollkommenheit durchs Dasein zu wandern. Die Entwicklung steht aber nicht still, der Mensch hat demnach stets noch ein weiteres Ziel vor Augen, dem er in seinem Bestreben, sich von dem Einfluß der Natur zu iso= lieren, zuwandeln kann. Wie weit mag er es in dieser Hinsicht wohl noch bringen?"

Dr. Sokolowsky hat seine Resultate durch jahrelange Beobachtungen lebender Uffen, insbesondere der Menschenaffen, gewonnen, was feiner Darstellung einen eigenen Reiz gibt. Da er größtenteils an gefangenen Tieren beobachtet haben wird, so muß auch das Arbeiten mit solchen für einen geübten Beobachter und Psychologen erfolg= reich zu gestalten sein. Das beweist auch eine kleine Urbeit Sokolowskys über ein aus Südostafrika stammendes, bisher nur selten zu uns gebrachtes Tier aus der Gruppe der Zahnarmen, das Erd= ferkel (Orycteropus afer\*). Diese Urt trägt namentlich am hinterforper beträchtlich lange haare, die für das Tier den Muten zu haben scheinen, daß bei seinem Brabgeschäft das nach= fallende Erdreich aufgehalten wird und die ausgescharrte Böhle während des Grabens nicht so leicht zufallen kann. Der Trieb zum Graben ift bei dem Ciere sehr stark ausgeprägt. Kaum kommt es auf das lockere Erdreich feines Ungengeheges, so fängt es auch schon an, sich einzuscharren, was erstaunlich rasch vor sich geht. Dor dem Beginn der Urbeit stemmt es die breite Schnauze auf den Boden und zieht die Cuft ein. Allem Unschein nach will es sich auf diese Weise von der Unwesenheit der Umeisen, die in der freiheit seine hauptnahrung ausmachen, riechend übergeugen. Das Graben geht mittels der Dorderbeine mit großer Behendigkeit por sich. Es wirft dabei das Erdreich hinter sich und schleudert dann die zwischen den Beinen aufgehäufte Erde mit den Binterbeinen gurud. Durch Schleudern von Torfmull mit den Hinterbeinen erwehrte es sich in der ersten Zeit der Gefangenschaft auch seines Wärters.

Bei dem Grabgeschäft kommen dem Erdserkel die breiten, hufartigen Rägel sehr zustatten. Die Muskeln der Gliedmaßen sind sehr ausgebildet, und der langgestreckte Kopf eignet sich vortrefslich dazu, in die durch die Vordergliedmaßen ausgesscharrten Erdgruben einzudringen. Auch die Form des vorn schmächtigeren Körpers ist beim Wühlsgeschäft von Augen. Auffallend ist der Faltenereichtum der haut des Erdserkels. Da das Tier beim Graben und Wühlen die verschiedensten Stels



<sup>\*)</sup> Die Umschan, XIV. Jahrg., 27r. 51.

lungen einnimmt, namentlich aber in der Auhelage mit Vorliebe aufgerollt liegt, indem es die Stirn platt auf den Boden drückt, so ist es von Vorteil, wenn sich die Haut recht dehnen läßt, was durch die vielen Hautfalten bewirkt wird. Die vom Erderkel angelegten Höhlengänge liegen verhältnissmäßig wenig tief unter der Erdoberfläche. Mit Vorliebe verharrte es längere Zeit schlafend darin. Im Innern einer solchen Schlassichte wurde stets eine ziemlich hohe Temperatur festgestellt.

Die Nahrung des Erdferkels in der Freiheit besteht aus Umeisen und Termiten, die es mit der



I. Vorders, II. Hinterfuß des Oferdes, K Kastanien, Sp Sporn, Hn Handswurzel, Fw zußwurzel, — III. Vorderfuß des Hundes, K Handwurzelsballen, IV. Unterseite des Oferdehufs mit dem Strahl.

Zunge aus deren Bauten hervorholt. Diese Zunge ist nicht wie beim Ameisenbären düm und dreherund, also wurmförmig, sondern zwar auch lang, aber etwa 3 Zentimeter breit.

Dr. A. Hinhe\*) hat seine Untersuchungen über die sogenannten Kastanien des Pfersdes, diese merkwürdigen Hornwarzen an den vier Gliedmaßen der Einhuser, fortgeführt (s. Jahrb. IX., S. 193). Auf eine annehmbare Erklärung dieser vorn oberhalb der Handwurzel, hinten dasgegen unterhalb der Kußwurzel sitzenden Gebilde führte ihn die zufällige Auffindung eines ganzähnlichen Objekts am Hintersuße des großen Känzuruhs. Im Geiste ließ er die Kastanien des Pfersdes wieder den Boden berühren, das Pferd einsmal wieder vom Jehens zum Sohlengänger werden, und sofort verloren die Hornplatten ihre Autslosigskeit und Unerklärlichkeit.

Die Betrachtung der Sohlenfläche mehrerer Tiere, die noch heute Sohlengänger oder Zehensgänger sind, wie Hund, Kate, Cowe, Bär u. a., ließ sehen, daß drei Hornpolsterschruppen in verschieden hoher Entwicklung die füße vor Beschäsdigung durch den harten Untergrund bewahren. Diese Hornpolster nennt man Ballen. Jeder kann sich an dem Vordersuße eines Hundes von der Unwesenheit der drei Ballengruppen überzeugen. Die erste Gruppe sind die Zehenballen; die Sohle

wird von einem gemeinsamen großen Sohlenballen eingenommen, und in der Gegend der Handwurzel (Vorderfußwurzel) liegt ein dritter Vallen, der Handwurzels oder Karpalballen. Beim Hand schwebt letzterer schon in der Cuft und sehlt an den Hinterbeinen, bei der Katze vermissen wir sogar vorn schon den Karpalballen, während er sich beim Cöwen durch seine grauschwarze Farbe sehr deutlich von dem gelben Haarkleid abhebt. Es handelt sich also um Gebilde, deren Verschwinden bei den verschiedenen Tieren ungleich weit vorsgeschritten ist.

Dr. hinte weist nun überzeugend nach, daß dem, was man bei mehrzehigen Tieren als Zebenballen bezeichnet, die bei den Einhufern der soge= nannte hufstrahl entspricht, eine feilformige Bildung von ziemlich verwickeltem Bau an der Unterseite des Hufes, die dem Aussehen nach einfach ein Teil des Hufes geworden ist. Der Sohlenballen ift beim Pferde und den übrigen Einhufern gu einer hornwarze von etwa Bohnengröße gusammengeschrumpft, die den Mamen Sporn führt; beim Sohlen ist er noch plattenförmig, bei älteren Pfer= den nimmt er Stift- oder Kugelform an. Dem Band= bezw. Sugwurzelballen entsprechen die Ka= stanien (Karpal= bezw. Tarsalballen). Daß sie aus allem Zusammenhange herausgeriffen erscheinen, liegt daran, daß bei den Einhufern der einzige erhaltene Mittelfußknochen sehr lang geworden ift, entsprechend der gewaltigen Rolle, die er bei den steppenbewohnenden Buftieren von ihrer Beburt an spielt. Während bei Sohlengangern, 3. B. einem Sischotter, Zehen-, Sohlen- und Handgelenksballen (Karpalballen) enge räumliche Beziehungen zu= einander haben, ift bei den Einhufern der Karpal= und Tarsalballen aus aller Verbindung mit den übrigen Ballen gelöft und infolge Nichtgebrauches zu allmählichem Schwinden verurteilt. Dabei ist bemerkenswert, daß die hintergliedmaße bei den



Kopf des japanifden Mafenhais.

Einhufern zuerst zur Abstoßung der unbrauchbaren Horngebilde neigt: den Eseln, Halbeseln und Zebras sehlen die hinteren Kastanien.

Die japanischen Gewässer, deren Reichtum an seltsamen Formen unseren Cesern durch die Forschungen Prof. Dost leins bekannt ist, haben jüngst wieder eine merkwürdige Ciergestalt geliesert. Under Angel des Dr. Allan Owston sing sich ein gewaltiger Hai, der wegen seiner eigentümlichen Kopfbildung den Namen japanischer Nasenschung (Scapanorhynchus Owstoni). Der lange, rüsselartige Unsat über dem mit spitzen

<sup>\*) 2</sup>Ins der Matur, VII (1911), Beft 15.

Zähnen bewehrten Maule gibt dem etwa vier Meter langen Ciere ein groteskes Unssehen. Das bei allen haifischen knorpelartige Skelett zeichnet sich beim Nasenhai durch so große Weichheit aus, daß man den Körper des Cieres selbst noch nach der Präparation und nach längerem Crocknen wie einen Ball zusammenrollen kann.

Die Frage, ob die fische schlafen, hat Dr. Bastian Schmid\*) durch Versuche über die Wirtung der beiden Schlasmittel Veronal und Trional bei diesen Tieren zu lösen versucht. Sösungen verschiedener Konzentration dieser Mittel wirken zunächst so, daß die Sische, selbst so lebhaste wie Haie, zu schwimmen aushörten und sich ruhig im Wasser verhielten, ferner daß das Utmen stark verlangsamt wurde und dann auf einige Seit aussetzte, um später allmählich wieder anzusangen.

In diesem Zustande schlasen die Lische anscheinend, denn die Empfänglichkeit sur Reize ist stark herabgesetzt, verschiedene Lunktionen scheinen vorübergehend ausgeschaltet zu sein und auf Sinneszreize, die im wachen Zustande sosort beantwortet werden, wird kaum oder gar nicht reagiert.

#### Gefiedertes Volk.

Wenn wir der Dogelwelt einen eigenen Ubschnitt widmen, so bedarf das für die vielen Liebhaber unserer gefiederten freunde keiner besonderen Rechtfertigung. Zeugt doch auch das alljährliche Erscheinen größerer und kleinerer Werke über die Dogelwelt für eine stetig noch wachsende Beliebtheit der Dögel und zunehmende Beschäftigung mit ihnen. Da ist zunächst von dem großen "Katalog der Schweizerischen Dögel" von Th. Studer und D. fatio ein neuer, die Grasmuden, Droffeln und Steindroffeln enthaltender Band \*\*) erschienen, der für den Dogelliebhaber auch außerhalb der Schweiz eine Menge des Neuen und Wiffenswerten bringt. für manche, nament= lich die verbreiteteren Vögel, wachsen sich diese Mitteilungen über Namen, Aufenthalt, Art des Auftretens (Strich-, Standvögel usw.), Biologisches, Nahrung, Verbreitung zu förmlichen Monographien aus, die in gleichem Umfange kaum anderswo angutreffen find.

Ein hochinteressantes und nühliches Cese und Nachschlagewerk hat aus Grund zwanzigjähriger korschertätigkeit einer unserer tüchtigsten Ornithoslogen, Wilhelm Schuster, unter dem Titel "Das Dogeljahr" geschrieben \*\*\*). Was sonst aus umfangreicher Fachliteratur mühsam zusammengessucht werden muß, sinden wir hier kurz, bequem, sachlich zusammengefaßt, Ungaben über Unfunst, Ubreise, Uusenthalt, Brutzeit und alle sonstigen Monatsereignisse im Dogelleben, kurz alles, was dem praktischen Ornithologen im Verkehr mit seinen Freunden und Schützlingen wissenwert und ersprießlich sein kann.

\*) Monatshefte für d. naturw. Unterricht, 38d. IV (1911), Heft 7.
\*\*) VII. u. VIII. Lieferung. Basel 1911. Bearb. von

G. von Burg.

\*\*\*) Derlag Jul. Kühfopf, Korneuburg. 460 S. mit

Dr. K. floeride hat seinem Buch über die Dögel des deutschen Waldes ein Bändchen "Dögel fremder Cänder" folgen lassen"), in dem er, vielsach auf Grund eigener Unschauung und Erfahrung, die dem Ceser teils als Käsigvögel, teils als Insassen zoologischer Gärten oder aus der Cestüre besannt gewordenen sremden Vogelarten nach Aussehen und Eigenart schildert. Jeder Vogelstreund wird das Büchlein mit Vergnügen lesen und sich an den zahlreichen Abbildungen erfreuen.

Dogelpig und Dogelflug bilden das Thema mehrerer Urbeiten bedeutender Ornithologen. Ein Vortrag Dr. f. Thienemanns, des Vorstehers der Dogelwarte Rossitten, auf der 82. Versammlung Deutscher Naturforscher und Arzte behandelt seine "Untersuchungen über die Schnelligkeit des Dogelfluges." Un der Beobachtungsstelle auf der Kurischen Nehrung wurde zunächst auf einer abgesteckten Strecke von 0.5 Kilometer Cange ermittelt, wieviel Zeit die Zugvögel gebrauchen, um 500 Meter zu durchfliegen. Daraus wird dann berechnet, wieviel Meter in einer Sefunde gurudgelegt werden, worauf unter Berücksichtigung der während des Versuches herrschenden Windrichtung und Windstärke die Eigengeschwindigkeit der Bögel festgestellt werden fann. Der Zugflug der Bögel zeichnet sich nach den Beobachtungen auf der Dogel= warte Rossitten durch große Stetigkeit, weniger durch große Schnelligkeit aus. Es haben sich bisher folgende Geschwindigkeitswerte ergeben: Die Nebelfrähe (Corvus cornix) erzielt eine Durch= schnittsgeschwindigkeit von 13.9 Meter pro Setunde, und zwar mit vier flügelschlägen, also pro Minute 834 Meter und für die Stunde gut 50 Kilometer; das ist nahezu die Schnelligkeit eines gewöhnlichen Schnellzuges. Die Saatfrähe (Corvus frugilegus) legt 14.5 Meter, die Dohle (Colaeus monedula) 17 1 Meter pro Sefunde gurud. Der Star hat von allen hier untersuchten Dögeln die größte Eigengeschwindigfeit, nämlich 20.6 Meter pro Setunde. Merkwürdigerweise haben die als hervorragende flieger bekannten Raubvögel, 3. B. Wanderfalk und Sperber, auf ihren Zügen eine geringere Schnelligkeit als der Star, nämlich mur 16.45 bezw. 11.5 Meter in der Sekunde. Don Klein= vögeln vollziehen die finken (Fringilla coelebs und Fr. montifringilla) ihre Wanderungen mit 14.6 Meter pro Sekunde, die Zeisige mit 15.5 und die Kreuzschnäbel mit 16.6 Meter. Die großen Möven wie Herings= und Mantelmöven (Larus fuscus und Larus marinus) entfalten auf ihren weitausgedehnten, sehr regelmäßig vor sich gehenden Zügen längs des Seestrandes eine Schnelligfeit von 13.8 und 13.9 Meter pro Sekunde.

Us Ergebnis seiner Untersuchungen gibt Dr. Chienemann folgende Sätze: I. Die Eigengesschwindigkeiten der Jugvögel sind bei ein und derselben Spezies nicht immer gleich. Der Unterschied zwischen größter und kleinster Geschwindigskeit beträgt 3. 3. bei der Nebelkrähe 6.25 Meter. Bei zunehmendem, auch mehr oder weniger von vorn wehendem Winde scheint sich die Eigenges



<sup>\*)</sup> Kosmos, Gesellsch. d. Naturfreunde (Franckh, Stuttg.).

schwindigkeit zu vergrößern. 2. Bei 41 Einzelverssuchen ist der Winkel, den Jugrichtung und Winderichtung miteimander bilden, 33mal über 90 Grad der Wind weht also mehr oder weniger den Dögeln entgegen und nur 8mal unter 90 Grad bei mehr oder weniger steilem Nackenwinde. Daraus geht hervor, daß die Jugvögel Gegenwind nicht schemen\*). 3. Die Regel, daß Gegenwind die Ortsbewegung der fliegenden Vögel verlangssamt, kann dahin ergänzt werden, daß es gleichsgültig ist, ob der Wind von vorn oder mehr von der Seite weht. Wenn er im zweiten fall stärker ist als im ersten, so ist die hemmende Wirkung dieselbe. Bei Seitenwind muß der Vogel den Abstrieb aus seiner Bahn immer ausgleichen.

Dem gegenüber behauptet Dr. Wilh. A. Edardt\*\*) in einem Auffat "Wetterlage und Dogelflug," daß der Dogel stets mit dem Winde zieht und beim Überfliegen größerer Meeresteile wohl überhaupt der fördernden Kraft des Windes nicht entbehren tann. Die Schnelligkeit der Fortbewegung des ziehenden Vogels setzt sich zu= sammen aus seiner Eigengeschwindigkeit und aus der Geschwindigkeit des Windes. Ungenommen, es wehe in 1000 Meter Höhe ein Wind von 15 Meter Geschwindigkeit in der Stunde, der Dogel selbst verfüge über eine Eigengeschwindigkeit von 10 Meter in derselben Zeit, so wird er mit dem Wind in der Sefunde 25 Meter zurücklegen, mahrend er gegen den Wind überhaupt nicht mehr aufzukommen vermag. Der fliegende Vogel wird also von der Bewegung der Luft getragen wie ein Euftballon, er schwimmt in dem Luftstrom und empfindet ihn, wie der Aeronaut, als Auhezustand, der sein Befieder vollkommen ungestört läßt.

Der allerwichtigste unter den meteorologischen Saktoren ist und bleibt für das Dogelzugsproblem nach Dr. Edardt die Luftdrudverteilung. Nach den Untersuchungen Maret's sind die Vorstöße der barometischen Maxima von Norden bezw. Nordosten gegen Mitteleuropa hin als die Urfachen für den Beginn des Berbstzuges angusehen, während die Vorstöße des subtropischen Barometermaximums, sei es von den Uzoren über Spanien her oder vom Südosten Europas aus, den Beginn des Dogelzuges im frühjahr zur folge haben. Daß die Wanderungen der Dögel in verschiedene Perioden zerfallen, hängt von den Dorstößen der barometischen Maxima ab. Eine mannigfache und wechselnde Luftdruckverteilung, die veränderliches Wetter zur folge hat, verursacht daher Unregelmäßigkeiten im Dogelzug. Der frühlingsmig der Dögel erfolgt meist dann, wenn sich relativ hoher Luftdruck über dem Süden und Südosten Europas aufwölbt, und wenn Gebiete niedrigen Euftdrucks über England lagern. Dadurch wird für das nördliche Alpengebiet oft eine föhnige Wetterlage bei vorherrschend südlichen Winden an der Erdoberfläche bedingt, ohne daß die Vögel jedoch unter dem direkten Geleit des föhnwindes

angekommen zu sein brauchen, da ja nur ein geringer Teil von ihnen über die Alpen zieht. Es ist min auffallend, daß die Zugvögel in höheren Cuftschickten über Mitteleuropa im frühling eine mehr nach Nordosten gerichtete flugbahn innehalten, mährend an der Erdoberfläche meist reine Südwinde wehen. Der Meteorologe erklärt das einfach dahin, daß der durch ein Minimum über den britischen Inseln verursachte Südwind in den unteren Luftschichten dem Besetz der Luftströmungen zufolge in den höheren Schichten allmählich zu einem Westwinde wird. Und diesen jeweiligen Wind, der eben je nach der Bobe bis zu einem gewissen Brade wechseln fann, scheinen die Zugvögel je nach dem mehr oder weniger östlich ge= richteten Verlauf der zum Brutgebiet führenden Sugstrafen bei für die Sugzeit gunstiger Wetter= lage zu benuten. Die Seststellung der Temperatur in den verschiedenen Bohen beweist zur Genüge, daß die Sugvögel, im Frühling wenigstens, sich auf ihren Wanderungen fast stets in Euftschichten bewegen, deren Temperatur mindestens nicht über dem Gefrierpunkt liegt.

Hinsichtlich weiterer Aussührungen über dieses Thema sei auf ein Werkchen aus Dr. Eckardts seder "Dogelzug und Vogelschut" verwiesen. \*)

über das geistige Leben der Vögel, besonders der Papageienartigen, macht fritz Braun auf Grund 25jähriger Bedbachtungen wertvolle Bemerkungen und Schlüsse\*\*).

Dag über die geistige Eigenart mancher Dögel weitgehende Meinungsverschiedenheiten bestehen und so schwer Ubereinstimmung zu erzielen ist, beruht häufig darauf, daß die betreffenden Eigenschaften nur auf Grund von Besbachtungen an einem oder einigen Exemplaren der Urt fest= gestellt sind, mährend die individuellen Derschiedenheiten innerhalb einer Spezies oft so groß sind, daß mir nach Beobachtung zahlreicher Individuen geurteilt werden darf. Dielfach, meint Braun, liegt die Schwierigkeit einer Verständigung auch darin, daß man jene geistigen Eigenschaften, die er den Dögeln zubilligt, zu gering einschätzt und die fähigkeit, sich an bestimmte, oft verwickelte Dorgange und ihre Begleiterscheinungen zu erinnern, als ein rein passives Verhalten des Cieres auffaßt. Man vergesse nicht, daß jede Erinnerung auch ein Moment des Urteils enthält, daß dabei eine Erscheinung aus der fülle der Befühle her= vorgehoben und als besonders bedeutungsvoll gegefühlt wird. Diese Erkenntnis gibt uns aber wohl noch nicht das Recht, gleich einen großen Schritt weiterzugehen und anzunehmen, die Ciere dächten in Begriffen, die sie der Erfahrung abgewonnen hätten, wie der Mensch. Zwischen der Erinnerung, daß durch das Niederziehen eines Drahtes die Käfigtur geöffnet wird, und dem logischen Verständnis für die Urt solcher Türverschlüsse ist sicherlich ein großer Unterschied. Jene besitzt mancher Papagei, dieses kommt wohl nur dem Menschen zu. Damit verträgt es sich sehr wohl, daß bei den verschiedenen fällen, in denen Erin-



<sup>\*)</sup> Es geht aus dem Bericht nicht hervor, ob die Windrichtung für der höhe, in der die Dögel sich bewegten, festgestellt worden ist, oder ob sie als mit der über dem Erdboden herrschenden gleichgerichtet angenommen worden ist.
\*\*) Die Umschau, 1911. 27r. 7.

<sup>\*)</sup> Cenbner, Leipzig "Aus Natur und Geisteswelt". \*\*) Ornithol Monatsberichte, 19. Jahrg. (1911) Nr. 7/8.

nerung tätig ist, die Beteiligung der geistigen Kräfte sehr verschieden ist.

Wie trefflich das Bedächtnis der Papageien gerade bei mechanischen Aufgaben sich bewährt, erkannte Braun zur Genüge an dem Derhalten des Gelbwangensittichs (Psittacus pertinax), der in vieler hinsicht der klügste Dogel war, den er je fein Eigen namte. Diefer fleine Sittich mußte, wenn die geräumigen Behälter mit größeren Da= pagaien zu besetzen waren, oft in einen recht engen Käfig wandern, in dem ihm der Aufenthalt recht zuwider mar. Er bemühte sich daher redlich, ihm zu entrinnen, und fand dazu drei Wege. Erstens vermag es die falltur mit dem Schnabel zu heben und dann den Kopf so zu verdrehen, daß fie ibm, mahrend er dem Behalter entsteigt, fanft über Kopf und Nacken hinabgleitet. Zweitens gelingt es ihm, einen seitlich angebrachten Triller, der sich um einen Draht dreht, herauszuheben und durch die so entstandene Lucke zu entweichen. Drittens ist es ihm, sofern der Käfig nach einer be= stimmten Seite hängt, mittels großer Unstrengung möglich, die Schublade soweit hinauszuschieben, daß er nach unten entschlüpfen kann. Möchte der Dogel nun gern seinem Gefängnis entsteigen, so geht er zuerst an die Tur. Ist diese durch einen Drahthaken befestigt, so versucht er es mit dem Triller, und weim er auch da nicht zum Ziele kommt, so beginnt die schwere Arbeit mit dem Schubfach. Bang zwedentsprechend wendet der Sittid sich werst der Magregel zu, die ihm am wenigsten Mühe macht, und entschließt sich zu der mühsamften erft, wenn die anderen Mittel versagen. Der Gelbwangensittich, dessen geistige Begabung hiebei so auffällig zu Tage tritt, besitzt auch sonst ein vorzügliches Gedächtnis. Noch heute begrüßt er die Schwiegereltern des Beobachters, bei denen er vor drei Jahren ein paar Monate verlebte, mit lauten freudenbezeigungen, wenn sie in Zwischenräumen von Monaten einmal zu Baste kommen, während er sonst für Besucher durchaus nicht zugänglich ist.

Ein treffliches Erinnerungsvermögen besitzt auch Brauns Surinamamazone (Psittacus ochrocephalus), die in gemütlicher hinsicht ein rechter Menschenfreund ist und sich mitten auf dem Cisch des Wohnzimmers zwischen Cassen und Cöpfen am wohlsten fühlt. Hockerfreut besteigt sie deshalb den Singer, wenn man ihn in den Käfig hält, um den Dogel herauszuholen. Unfangs kletterte sie auch sonst, wo sie sich immer aufhielt, auf die hand. Recht bald aber mertte fie, daß es dann in den verhaften Käfig zuruckging, und flüchtete min eiligst vor dem vorgehaltenen finger, später auch vor dem zu gleichem Zwecke benutten Stock, da die Erfahrung sie gelehrt hatte, daß dieser eigentlich nichts weiter sei als ein verlängerter finger, nur ein anderes Mittel, sie wieder einzukerkern. Im Käfig dagegen befindlich kommt sie noch heute eilig sofort auf den Singer geklettert, der ihr in dieser Lage ein Weiser zur Freiheit ift.

Diese Surinamamazone, ihrem Gesteder und Naturell nach zu schließen ein junges Weibchen, zeigt nicht selten, wie durch sanstes, freundliches Zureden ihr Geschlechtstrieb erregt wird. Sie duckt sich dann auf den Tisch nieder und macht jene Bewegungen, durch welche sonst die Färtlichkeit des Männchens herausgesordert wird. Die sansten liebevollen Caute, mit denen der Mensch ihr begegnet, haben also hinlängliche Ahnlichkeit mit denen der eigenen Art, um in dieser Hinsicht alsstellvertretende Reize zu dienen. Wird ja doch überhaupt der Verkehr zwischen dem Menschen und dem Papagei wesentlich dadurch erleichtert, daß diese hochbegabten Tiere vornehmlich durch Caute und Verührungen sich ins Einvernehmen miteinander setzen und daß auch der Mensch im stande ist, diese Zeichen in ähnlichem Stimmungswerte hervorzusbringen.

Nicht verschweigen möchte der Beobachter, daß trop ihres auten Gedächtnisses selbst hochbegabte Papageien oft nicht im stande sind, Zusammenhänge herauszufinden, die recht nahe zu liegen scheinen. Sehr oft kommt es vor, daß sie bald nach der fütterung ihr futtergeschirr himauswerfen und dann stundenlang auf Nahrung warten müssen. Weit davon entfernt, durch den Schaden gewitzigt zu sein, wiederholen sie die Sache Tag für Tag oft wochenlang, bis der herr sich ihrer erbarmt und den Behälter so gut besessigt, daß er ihrem porwitigen Schnabel trott. Ebenso verhält es sich mit der Zerstörung der Sitstangen, die manches Tier Tag für Tag zersplittert, um dann mißlaunig am Bitter zu hängen oder am Boden zu hoden. Wie sehr sie auch ihr selbstverschuldetes Miggeschick empfinden, sie nehmen trotoem keine Vernunft an.

Wie individuell verschieden Vögel derselben Urt sein können, zeigt u. a. die gewöhnliche Uma= zone (Psittacus aestivus Lath.), die der Lieb= haber von Papageien noch am ehesten in vielen Köpfen beobachten fann. Dieses Stück strebt zum Menschen wie der Magnet zum Gisen und lauscht aufmerksam jedem Worte seines Pflegers, so daß vielfach der Cerneifer des Dogels viel größer ist als der Cehreifer seiner menschli= den hausgenossen; ein anderer Papagei erscheint munter und regsam, fummert sich aber, mahrend er seine Aufmerksamkeit beständig mechanischen Dingen zuwendet, nicht sonderlich um seine menschliche Umgebung. Der eine Vogel bettelt mit rührender Ausdauer um Liebkosungen, der zweite nimmt sie zwar geduldig hin, zeigt aber durch sein Derhalten, daß fie ihn nicht übermäßig entzucken, und ein dritter weist sie ruhig und entschieden, fast ärgerlich zurud, nicht weil er den Pflegeherrn fürchtet, sondern weil dieser ihn von einer Beschäftigung abhält, die seine Teilnahme gerade in höherem Make besitzt, oder auch nur aus dem Grunde, weil er in seiner beschaulichen Ruhe gestört wird. Ahnlich so in drei Gruppen lassen die Umazonen sich auch hinsichtlich ihres Verhaltens zu menschlichen Cauten einteilen.

Wenn der Tierpfleger wirklich auch ein Tiersfreund ist, so wird allerdings nicht die Menge der Worte, die ein Papagei erlernt hat, seinen Wert für ihn bestimmen, sondern die Urt des gesmütlichen Jusammenhanges, die zwischen ihm und dem Tiere besteht. So verhältnismäßig groß in intellektueller hinsicht auch der Unterschied zwischen



dem Menschen und dem Papagei ist, so nahe stehen sie sich doch in vielem, was die Uffekte angeht. Hat der Mensch ein Stück erwischt, das sich seinem Gebieter mit zärtlicher Liebe anschließt, so hört es bald auf, der Gegenstand kühler Beobachtung zu sein, sondern gewinnt die warme Juneigung seines Herrn. Wie wird unser Gemüt in Mitleidenschaft gezogen, wenn ein hochbegabter Papagei vor uns dahinsiecht, wenn der Codesmatte noch

seiner Freude Ausdruck gibt, sobald sein Herr sich dem Käsig nähert, wenn er noch an seinem Todestage bittend den Nacken senkt, um der gewohnten, stets ersehten Liebkosung teilhastig zu werden. Da schämen wir uns unserer Trauer nicht und denken wehmütig daran, daß dort ein klämmchen flackert und erlischt, dem ähnlich, welches das große Geheimnis in unserem eigenen Leibe entzündete.

## Der Mensch.

(Physiologie, Ethnologie, Urgeschichte.)

Sonderformen der menschlichen Ceibesbildung + Primitive Raffen + Uns der Urzeit.

Sonderformen der menschlichen Leibess bildung.

achdem Dr. hans friedenthal in den ersten vier Teilen seiner "Beiträge zur Naturgeschichte des Menschen" das Haarfleid der Menschenrassen und der Menschenaffen einer genauen vergleichenden Untersuchung unterworfen hat, dehnt er diese in dem fünften Beitrage \*) auf nahezu ein Dutend anderer 50 nderformen der menschlichen Leibesbildung aus. Weniger die wohl kaum noch anfechtbare Seststellung, daß der Mensch seine nächsten Derwandten unter den Unihropoiden zu suchen hat, als die vielen interessanten Gesichtspunkte, die sich beim Studium der einzelnen Leibesorgane ergeben haben, verleihen der Urbeit friedenthals ihren Reiz, auch wo sie Widerspruch herporrufen.

Das Charakteristische der menschlicken Samenzellen, daß der Basakteil des Spermakopfes sich an dem Vorderende durch eine meist gebogene Linie absett, sindet sich nicht nur bei den Uffen, sondern merkwürdigerweise in sehr ähnlicker Korm auch bei den Lemuren, also Halbaffen, besonders beim Lemur macaco und etwas weniger bei Chirogale coquerelli (Rattenmaki Madagaskars). Beim Elesanten und bei einigen Raubtieren ist auch eine Ahnlichkeit der Samenzellen mit denen des Menschen worhanden, allerdings mit Unterschieden im Bau des Kopfes. Sonst zeigen alle Säugetiere, soweit untersucht, Spermien, die von denen der Primaten und Halbaffen deutlich abweichen.

Aimmt man das Prinzip des kleinsten Arbeitssauswandes als objektiven Maßstab für jede Vollskommenheit, so besitzt der Mensch die vollkomsmenste hautbede dungunter allen Cebewesen. Unsere Wollhärchen sind ein außerordentlich vollskommenes Instrument zur Aufnahme von Berühsrungsreizen; allerdings sind sie ein höchst mans

gelhafter Kälteschut, aber diesen Sehler gleicht unsere Intelligenz mittels der künstlichen Bekleidung vollkommen aus. Welche Energie gespart wird, indem wir kein dichtes Haarkleid tragen, läßt sich daraus ermessen, daß nach einer Berechtung, deren Grundlage allerdings nicht mitgeteilt wird, bei wollreichen Schafen zur jährlichen Bildung des Wollpelzes in jeder Setunde allein 120 000 Tellsteilungen in der Haut stattsinden müssen. Die haut des Menschen ist am wenigsten einseitig ausgebildet, zumal ihr auch die Sinushaare sehlen, die sonst allen haartragenden Säugern zukommen. Sie ist auf einem physetischen Jugendzustande stehen geblieben und hat sich dadurch ihre Dielsfeitigeit bewahrt.

Die haararmut des Menschen tritt nicht unvermittelt auf, denn auch viele Uffen zeigen nackte oder wenig behaarte Körperstellen: nachte Bruft des Borilla, nackter Kehlsack des Grang, Gesäßschwielen der Pawiane, das nackte Brustdreieck des Dichelada, Wangenwülste des Mandrill u. a. Die Kleidung oder der Gebrauch des feuers ist daher nicht für den jetigen Zustand der Menschenhaut verantwortlich zu machen. Der Kälteschutz des nackten Menschen besteht in der außerordentlichen Verschiedenheit seiner Wärmeerzeugung, die nach friedenthal bis auf das 15fache des Mindestwertes ansteigen fann. Mit Bilfe vermehrter Wärmeproduktion erhält sich der fast nackte feuerländer bei einer mittleren Jahrestemperatur von 5.50 C. Die Haararmut des Menschen hat nach friedenthal den großen Nachteil, Schwitzen der haut keine rechte Abkühlung herbeis zuführen, indem die Schweißtropfen leicht abfallen und daher nicht recht auf der haut zur Verdampfung gelangen; wird der Schweiß dagegen durch einen dichten Haarpelz festgehalten, so findet eine weit stärkere Entwärmung des Körpers statt. Es fragt sich mur, ob diese Entwärmung der einzige und der wesentliche Zweck der Schweißbildung ist, und ob nicht eine weniger intensive Abkühlung eher von Vorteil als von Nachteil für den Körper ift.

Hinsichtlich der Sühlhaut von Hand und Suß ergab sich, daß die in embryonalem Zustande bei den Primaten stark entwickelten Castballen im



<sup>\*)</sup> Jena 1910, G. Fischer. 100 Seiten mit zahlreichen Cafeln und Certabbildungen. — Reseat von Prof. E. Plate in Urchiv für Kassen: und Gesellschaftsbiologie, VIII. Jahrg., 1911, Heft 1.

fertigen Zustande mehr oder weniger verkummert erscheinen. Die meisten Halbaffen dagegen behalten zeitlebens stark ausgebildete Castballen, weshalb sie auch, sich auf der Unterlage weitertastend, so langsam gehen, mahrend die Primaten mehr rasch bewegliche Augentiere sind. Der Sat Kollmanns, daß auf den Tastballen erster Ordnung, d. h. den Singerspiken, die Hauptlinien konzentrisch, bei den Uffen in Cangsrichtung verlaufen, erleidet bei beiden mancherlei Ausnahmen. für den Menschen, auch für die dunklen Rassen, ist die helle färbung der handinnenfläche und der Suffohle fennzeichnend, während diese Teile beim Borilla und Cschego schwarz, bei einigen Schimpansen schwarz oder gefleckt sind. Ein Tschego-Embryo von etwa sieben Monaten zeigte jedoch ebenfalls eine ganz helle färbung von Hand und fußsohle, so daß die dunkle Pigmentierung offenbar erst später auftritt.

Eine Sonderbildung zeigen auch die menschlichen Rägel. Diese platten Horngebilde des Menschen unterscheiden sich von denen der übrigen Primaten durch die geringe Ausbildung der Den-tralpartie des "Sohlhorns"; nur der Orang trägt an der großen Zehe einen platten Nagel wie der Mensch. Da diese Zehe aber stark rückgebildet ist, so fehlt der Nagel oft ganz. Die Nägel einiger Halbaffen, namentlich der Nycticebinen (Plump= loris Hinterindiens), sind denen des Menschen außerordentlich ähnlich und ebenso arm an Sohlenhorn wie diese. Aber alle Halbaffen haben an der zweiten Zehe des fußes eine echte Kralle. Die Uhnlichkeit der Samenzellen und der Rägel bei Menschen und Halbaffen erklärt friedenthal im Sinne Haeckels, der annimmt, daß Halb= affen mit zur Dorfahrenstufe des Menschen gehören, obgleich die meisten lebenden halbaffen im übrigen start vom Menschen abweichen. Und in der farbung der Nägel besteht ein Unterschied: die des Menschen sind, selbst bei dunkler haut, hell, mahrend die der Uffen dunkel sind, selbst wenn die Haut hell ist. Die Plattnägel des Menschen haben sich wahrscheinlich aus einer einfachen Kralle entwidelt, da beim kötus des Menschen und auch des Cschego zunächst ein frallenartiger Vornagel über der fingertuppe gebildet wird, an dessen Basis dann erst der bleibende Nagel hervorwächst. Dieser Dornagel wird beim Menschen erst nach der Geburt abgeworfen.

Hinsichtlich der Augen herrscht innerhalb der Primatenordnung vielfache Übereinstimmung; jedoch sind auch hier einige Sonderformen zu bemerken. Mur die Primaten haben geschlossene Augenhöhlen, den gelben fleck auf der Nethaut mit Tentralgrube und Augen, die so nach vorn gerichtet sind, daß sie zusammenarbeiten und dasselbe Blickfeld besitzen. Bei Menschen und Uffen werden die Augen beim götus zunächst gang seitlich am Kopfe angelegt und wandern allmählich nach vorn, haben also anfangs die für alle übrigen Säuger -- einige Halbaffen ausgenommen -charafteristische Stellung. Augenbrauen kommen mur noch bei einigen Huftieren (Giraffe, Kamel) vor. Die Menschenaffen und die übrigen Säuge= tiere haben an dieser Stelle nur einige starke Sinushaare. Die farbe der Iris ist bei den meisten Menschen wie bei anderen Primaten braun bis schwarz; rötliches Pigment der Regenbogenhaut findet sich mur bei Uffen, nicht bei Menschen, wogegen grune, blaue oder geflectte Irisfarben mur bei der hellhäutigen Menschenrasse vorkommen.

Das menschliche Ohr ist dadurch ausgezeichnet, daß das embryonale Wollhaar auf der ganzen Ohrmuschel bei den meisten Raffen und bei allen weiblichen Individuen bestehen bleibt, ferner da= durch, daß das borstige Terminalhaar auf Tragus, Antitragus und dem äußeren Ende des Gehörganges bei alten Männern gebildet wird. Die Umkrempelung des freien Randes kommt nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Anthropoiden und unter den amerikanischen Uffen bei Ateles und den Kapuzineraffen vor. Die Audimentation (Derkummerung und Augerdienststellung) der Ohr= muskeln findet sich auch bei manchen Uffen, und der Orang ift dem Menschen insofern vorausgeeilt, daß er überhaupt keine Ohrmuskeln mehr besitzt.

Die menschliche Rase ist weit mehr Sonder= bildung als Auge und Ohr. An die Nasenformen der afrikanischen Pygmäen (Akka) erinnern die umwulsteten Nasenlöcher des Gorilla. Die in der Erregung aufblähbare ruffelförmige Nafe des männlichen Nasenaffen von Borneo ist eine gang andere Bildung als die menschliche Nase; die jungen Männchen und Weibchen haben eine Wippnase, die auch bei den beiden Beschlechtern des tibetanischen Nasenaffen vorhanden ist. Die äußere menschliche Nase fast Prof. Friedenthal als eine Unpassung des Atemporhofes an die rasche Laufbewegung auf dem Boden und an den Aufenthalt in staubiger Euft auf und erinnert daran, daß mangelhaste Staubsiltration in der Nase leicht Neigung für Tuberkulose, Kehlkopf- und Cungenkrankheiten erzeugt. Der Baumaffe bedarf der Reinigung der Atemluft und damit der äußeren Nase nicht, lettere kann daher direkt als eine Bildung angesehen werden, die Hand in Hand mit dem Übergange zum Leben auf dem Erdboden erworben wurde. Daß das Riechvermögen des Menschen zurückgebildet wurde, erhellt daraus, daß ein fötus bis zum achten Monat etwa sechs Riechmuscheln besitzt, während im ausgewachsenen Zustande meist mur drei porbanden sind.

Die geringe Größe des Mundes und der umgeschlagene, bei Europäern rote Lippensaum, dessen Breite sehr erheblich variiert, ist charakteristisch für den Menschen. Eine rosa Lippenschleim= haut fommt auch vor beim Mandrill, Gorilla, Schimpansen und anderen Uffen. Beim menschlichen Sötus von etwa 40 Tagen ist die Mundöffmung noch sehr breit und reicht fast bis zu den Ohren, später verkleinert sie sich allmählich. Die Zähne des Menschen sind denen der Affen der Alten Welt außerordentlich ähnlich; Dauergebiß wie Milchgebiß haben bei beiden die gleiche Zahnformel. Eine ganz geschlossene Sahnreihe kommt auch beim Orang vor, kann aber bei den Davuas fehlen. Das Kinn fehlt beim Homo primigenius wie bei den Uffen. Die wichtigste Eigentümlichkeit des menschlichen Bebisses ist das fehlen vergrößerter Eckzähne.



Das menschliche Beden trägt, obwohl dem der Unthropoiden außerordentlich ähnlich, doch einige Sonderzüge. Es ist verhältnismäßig klein — dasjenige des viel kleineren Schimpansen ist größer, hat relativ breite Darmbeine, während die Symphyse (Luge) der Schambeine kurz ist. Rein menschlich ist auch die Konkavität (Hohlstellung) der zum Tragen der Eingeweide bestimmten Darmbeine.

Die Setthügel der Brust sind nur dem Menschen eigen, ebenso die fortdauernd starke Entwicklung der Brustdrüsen beim Weibe; sie hangt wohl mit der langen Ernährungszeit des Kindes zusammen, die bei einigen Menschenrassen 3 bis 4 Jahre dauert.

fettablagerungen in der Wange, im Gesäß und in der Wade finden sich ebenfalls nur beim Menschen, und zwar besonders bei Frauen. Unch die Genitalien zeigen einige Besondersheiten.

Das Ergebnis dieser Untersuchungen deckt sich mit dem Ergebnis der Studien fried enthals über Haarkleid und Blutreaktion: der Mensch und die Menschenaffen bilden eine gemeinsame Untersordnung der Anthropomorphae innerhalb der Sängetierordnung der Primaten.

Ein wichtiger Fortschritt in der Erkenntnis des Baues der Großhirnrinde ist von K. Brodmann gemacht und in seinem Werk "Dersgleichende Cokalisationslehre der Großhirnrinde" dargestellt worden\*).

Es galt bis vor furzem als unumstößliche Wahrheit, daß der feinere Unsbau der Bewebe der Brokhirnrinde in ihrer ganzen flächenausdehming derselbe sei, daß sich wenigstens mit unseren heutigen mikroskopisch=histologischen Hilfsmitteln feine regionaren Unterschiede in der feineren Struftur des Organs nachweisen lassen, in dem alle höheren Sähigkeiten des Menschen und seiner tierischen Verwandten, insbesondere die psychischen Ceistungen erzeugt werden. Wenn auch schon längst bekannt ist, daß verschiedene geistige Junktionen an verschiedene Bezirke der Großhirminde örtlich gebunden (lokalisiert) sind, so verdanken wir der gemeinsamen Urbeit O. Dogts und K. Brodmanns minmehr die Erkenntnis, daß die Birnrindenoberfläche in viel zahlreichere histologische Bezirke zerfällt, als die Cokalisationslehre vermuten ließ. Die beiden forscher hatten sich das Untersuchungsgebiet in der Weise geteilt, daß Dogt systematisch die Unterschiede im Markfaserbau (die Myeloarchitektonik) der verschiedenen Gegenden der Großhirnrinde, Brodmann die Unterschiede in der Unordnung der zelligen Elemente (die Zytoarchitektonik) untersuchte. Während Vogts Urbeit noch nicht zum Abschluß gelangt ist, hat Brodmann den Nachweis erbracht, daß die Birnrinden fämtlicher Sängetierordnungen einschließlich des Menschen in eine bald größere, bald kleinere Unzahl zytoarchitektonischer felder zerfallen, deren Brenzen er in zahlreichen Birnkarten festgelegt hat.

In der menschlichen Hirnrinde fand der forscher rund fünfzig solche felder. Daß diese Bliederung keine zufällige ist, wird dadurch erwiesen,

Jahrbuch der Naturfunde.



Brodmanns anatomische feststellungen haben zum erstenmal mit Sicherheit bewiesen, daß gewisse funktionen streng regional in der Hirn-rinde lokalisiert sind. Die Beobachtungen der Ohysiologen und Pathologen ließen das zwar schon vermuten, konnten aber auch in anderem Sinne gedeutet werden. Damit fallen endgültig gewisse Cokalisationstheorien, die sich bis heute noch besbaupten konnten.

Aus den anthropologisch interessanten Bemerkungen des Buches führt U. Unauer folgendes an. Der Mensch steht nach dem feineren Bau seiner Großhirnrinde sowie nach der topographischen Bliederung der Rindenfelder den Uffen, speziell den Unthropoiden, näher als irgend einem anderen Säugetier. Der Schichtenbau eines von Brodmann untersuchten Orang-Utans glich sowohl dem Grundrisse nach wie auch hinsichtlich einzelner feldertypen auffallend dem eines jugendlichen Menschen. Jedoch geht der bekannte Ausspruch Hugleys, alle Unterschiede im Körperbau zwischen dem Menschen und den großen Menschenaffen seien geringer als die betreffenden Unterschiede zwischen den Menschenaffen und den niederen Uffen, in bezug auf die Organisation der Hirnrinde zu weit. Schon der flächeninhalt der Rindenober= fläche von Mensch und Orang verhält sich wie 2 zu 1, der von Orang und niederen Affen wie

<sup>\*)</sup> Bericht von U. Knauer im Archiv f. Raffen: und Gefellschaftsbiologie. 7. Jahrg., Heft 6.

5 zu 3 (100 000 zu 50 000 zu 30 000 Quadratmillimeter). Ferner hat sich ergeben, daß doch auch
schwerwiegende Unterschiede in der feineren Struftur der Gewebe bestehen. Bei den meisten Sängetieren führt die zytoarchitektonische Aindengliederung
zu mehr Feldern als die myeloarchitektonische; bei
den Uffen stimmt die Zahl der beiden Felderarten
fast überein; beim Menschen überwiegt dagegen
plötslich in ganz auffallender Weise die Differenzierung im Markfaserbau: 50 zytoarchitektonischen
Feldern stehen rund 150 myeloarchitektonischen
Feldern stehen rund 150 myeloarchitektonische gegenüber. Mehrere der setzteren zusammen bischen
in der Regel erst ein zytoarchitektonisches Feld.

Don besonderem anthropologischen Interesse sind einige Nitteilungen Brodmanns über seine Untersuchungen an 26 Großhirnhalbkugeln fremder Völkerschaften (Hereros, Hottentotten, Javaner).





Bebirn des Schimpanfen, von oben und von der Seite gefeben.

Während beim Europäer die gurchen der seitlichen Großhirnfläche äußerst wechselnd in ihrer form sind, insbesondere niemals eine sogenannte Uffen= spalte erkennen laffen, zeigten 70 Prozent der von Brodmann untersuchten Bercro-(Reger-)gehirne, 80 Prozent der Javanergehirne und 30 Prozent der Hottentottengehirne eine ausgesprochene Uffen= spalte, d. h. einen tiefeinschneidenden, teils bogen= förmig nach vorn, teils mehr fenfrecht verlaufen= den furchenzug ziemlich weit von der hinterhirnspite, hinter dem sich ein zungenförmiges Rindenfeld, das sogenannte Operculum occipitale, weit nach vorn ausdehnt. Die übereinstimmung der untersuchten Behirne bezüglich der Uffenspalte mit Behirnen von Menschenaffen bezieht sich nicht nur auf die Hauptfurche, sondern vielfach auf alle fleinen Mebenfürchen. Beachtenswert ift die verhältnismäßige Seltenheit der gurchen bei den Hottentotten, da auch sonst anthropologische Unter= schiede zwischen ihnen und den Bereros bestehen.

Reben diesen groben anatomischen Eigentumlichkeiten finden sich serner auch Abweichungen vom Europäergehirn in der Cage der zytoarchitektonischen kelder. Beim Europäer 3. 3. liegt das schon erwähnte histologische Sehfeld fast ganz auf der Imenfläche der Großhirnhalbkugel und greift nur wenig, manchmal auch gar nicht auf die Außenfläche über. Im Gegensatz dazu erstreckt sich dieses feld bei den drei genannten Dolferstämmen vielfach, wie bei den Menschenaffen, sehr weit auf die Außenfläche, zuweilen 6 bis 7 Zentimeter. Saft immer besitt es eine ungewöhnlich große 2lus= dehnung auf der Außenfläche, so daß nach Brod= mann in diefer Unnaherung an das Uffengebirn im Dereine mit den grobanatomischen Besonder= heiten ein Raffemunterscheidungsmerkmal der Behirne diefer Dolferschaften gegenüber dem Europäergehirn zu erblicken ift. Dieselben Derhältniffe hat Elliot Smith an vielen hundert Gehirnen von Agyptern und Sudamnegern festgestellt, und anderseits ift es bemerkenswert, daß affenspalten= ähnliche Bildungen in Europa auch bei Mikroze= phalen und Idioten gefunden werden. 50 wird man denn der Meinung beipflichten muffen, daß das Behirn ebensogut morphologische Raffeneigentümlichkeiten aufweist wie der übrige Körper.

Ein ähnliches Thema, die stammesge= schichtliche Bedeutung des Reliefs der menschlichen Gehirnrinde, hat Prof. Dr. Klaatsch auf der 72. Unthropologenversammlung in heilbronn behandelt. Er führte dabei u. a. aus, daß hinsichtlich des Behirns die drei großen Menschenaffen, Orang, Schimpanse und Borilla, eine. große Uhnlichkeit miteinander haben, nicht mur in der form, sondern auch in den einzelnen furchen und Windungen des Behirns. Sehr charafteristisch ist die Entfaltung der Zentralfurche als hintere Grenze der Zentralorgane der Bewegung, die Uusprägung der ersten Schläfenfurche parallel zur sylvischen Spalte, die Bliederung der Scheitelpartie in einen oberen und unteren Seitenwand= lappen, ferner die icharfe Absetzung der Sehiphare am hinterhauptteil durch eine tiefe furche, die sogenannte Uffenspalte. für das Menschengeschlecht ist der Unschluß an diesen Urzustand unverkennbar und schon in Einzelheiten nachgewiesen. Es fehlte jedoch bisher eine Stellungnahme zu der frage, wie denn die überaus mannigfachen Variationen dieses Reliefs der menschlichen Behirnrinde ft a m= mesgeschichtlich zu beurteilen seien.

Das hauptinteresse wendet sich da naturge= mäß der frage zu, ob am hirnrelief der jetigen Menschheit Raffenunterschiede festzustellen sind; es war ein hauptfehler der bisherigen forschungsmethode, daß man die Menschenaffen den Menschen als Einheit gegenüberstellte. Sobald man jedoch, den Erfahrungen folgend, zu denen die Kenntnis des Skeletts führte, auch das Gehirn daraufhin untersuchte, ob hier den östlichen, asia= tischen und westlichen, afrikanischen Sormen ent= sprechende Unterschiede vorhanden seien, ergab sich auf die Frage nach den Raffenunterschieden am Behirn sofort eine positive Untwort. Der Einge= borene des malaiischen Archipels, 3. B. ein Dajak von Borneo, unterscheidet sich von einem Zentral= afrifaner, 3. B. einem Berero, in seinem Birnrelief ganz bedeutend, und zwar durchaus in entsprechen= der Weise wie das Behirn eines Orang von dem der großen afrikanischen Uffen, des Gorilla und des Schimpansen. In geradezu überraschender Weise löst sich bei konsequenter Vergleichung der Rassen und Großaffen miteinander das scheinbar regelslose Bild der Furchen und Windungen in ganz verschiedene Entwicklungsrichtungen auf. Für das Eesamtbild des Gehirns wie für alle einzelnen Teile, besonders deutlich für den hirnhauptteil und die Sehsphäre, läßt sich der Nachweis des Jusammenhanges afrikanischer Gehirnstypen mit Eorilla und Schimpanse erbringen. Die state individuelle Variation dieser Menschenaffen ist dabei kein hindernis, sie gestattet im Gegenteil, bestimmte individuelle Verunde, 3. 8. bei hereros, mit entsprechenden Kombinationen bei afrikanischen Menschenaffen zu vergleichen.

sür die modernen Europäer ergibt sich aus den Untersuchungen von Orof. Klaatsch, daß auch hier diese beiden Typen des Hirnreliefs, des westlichen und des östlichen, teils nebeneinander, teils gemischt vorsommen, wie das ja nach den Hosssillunden von Steletten der Eiszeitrassen zu erswarten war (s. Jahrb. IX., S. 255 ff). Eine in Aussicht gestellte größere Arbeit des Forschers wird sein eigenes großes Tatsachenmaterial und die Arbeiten früherer Forscher über diesen Gegenstand der Offentlichseit unterbreiten.

#### Primitive Raffen.

Mit einem merkwürdig primitiven, somsagen noch "wilden" Dölkden, dem Stamm der Kubu auf Sumatra, haben uns neuerdings die forschungen mehrerer Ethnologen bekannt gemacht. Die Ungehörigen dieses Stammes haben sich infolge der Cage ihres Wohngebietes in ursprünglicher Reinheit und Unberührtheit von jeglicher Kultur erhalten, was für die Erforschung der seelischen Beschaffenheit eines solchen Urvolkes von großer Bedeutung ist. Auf Grund persönlicher Berührung mit wilden Kubus wirft Prof. Dr. Wilh. Dol3\*) die Frage nach der Religion der Kubus auf: Sind die Kubus religionslos? Ist es überhaupt möglich, daß die Kubus religionslos sind? Ist ein religionsloses Dolf überhaupt denkbar?

Es handelt sich bei dieser Frage mur um die ursprünglichsten Bestandteile der Kubus, die noch unbeeinflußt, weitab von jeder Kultur, im tiessten Urwald wohnen; denn es gibt auch malaiissierte Kubus, die schließlich von primitiveren Malaien kaum noch zu unterscheiden sind. Die Lage der Wohnsitze der ursprünglichen Kubus erklärt, wie sich hier einige Bestandteile dieses Stammes noch unberührt erhalten konnten, ohne von den wie allenthalben so auch auf Sumatra nachgewiessenn Dölserwanderungen und Völserverschiebungen betrossen zu werden.

Die Heimat der Kubus liegt ungefähr 250 Kilometer von der Südspitz Sumatras entsernt im Innern der langgestreckten Rieseninsel. Ein breiter Gürtel von Mangrovewäldern, dessen Breite auf mehr als ein Dutend deutscher Meilen anwächst, säumt von der Südspitze an die Ostküste. Er scheint blühendes Leben, aber es gibt nicht

viel Crostloseres; grun stehen die Baume, aber keinem zur Nahrung. Don einem Dogelleben ift kaum die Rede, Vierfüßler fehlen gänzlich. Meilenweit landeinwärts sett jede flut das Cand unter Wasser, trügerisch ist der Boden; denn die Ebbe entblößt nur weichen Schlamm, in dem Menschen und Tiere rettungslos versinten würden. Mur fischfressende Dögel können hier ihr Ceben friften, für den Menschen ist der Mangrovegürtel undurchdringlich. Candeinwärts geht er in den jungfräulichen Urwald der Niederungen über. Auch die unendlich weiten Streden des wilden Waldes, die kaum einen Ausblick aus dem dichten, allverhüllenden Blätterdach heraus gestatten, sind kein verlockender Aufenthalt für den Menschen. Nur den Ohren des Wanderers vernehmbar, spielt sich das Dogelleben oberhalb des Blätterdaches ab, und auch sonstiges Wild ist im Urwald spärlich. Wer, mit Gewehr und Patronen gut ausgerüstet, von der täglichen Jagdbeute leben sollte, wäre dem Hungertode verfallen, wie auch schon mancher Malaie im Urwald verhangert ist. Euckenlos dehnt sich das unendliche Blätterdach über Zehntausende von Quadrattilometern, vom Mangrovegürtel der Ostfüste über die Niederung der Mitte bis in das Gebirge hinein, das die Westfuste Sumatras begleitet. Die großen flusse aufwärts sind Malaien mit ihren Booten gegangen, und an ihnen befinden sich in verschiedenen Abständen die dürftigen Dörfer der malaiischen Siedler. Aber zwischen den großen fluffen ist jungfräulicher Urwald in gusammenhängenden Streden von Tausenden von Quadratkilometern, die noch nie eines Malaien fuß betreten, Bebiete, die durch keinen Pfad erschlossen sind. Und hier hausen die Kubus, unendlich gering an Zahl. Ihr Ceben ist zu beschwerlich, als daß sie es je zu stärkerer Dermehrung hatten bringen können. Der Zoologe wurde ein Saugetier oder einen Dogel von der relativen Baufigkeit dieser Menschen sicherlich als "außerordentlich selten" bezeichnen.

Hier, im Herzen von Südsumatra, ist der dürftige kaden jüngerer Einwanderung, die weiter nordwärts die primitive Urbevölkerung mit kultivierteren Einwanderern vermischt, längst versiegt, lange ehe er das Kubugebiet erreichte. So konnten sich die Kubus durch Jahrtausende unberührt in ihrem Urzustand erhalten. Der unermessliche Urwald ist eine vorzügliche Zufluchtsstätte, das zeigen uns auch die zentralafrikanischen Urwälder mit ihrer Prygmäenbevölkerung.

Erst die Einwanderung des Europäers besinnt auch hier die Cage zu verändern. Er braucht Gummi und Kautschuf, er braucht Rotang und andere Buscherzeugnisse, und in seinem Dienst ziehen die eingeborenen Sammler hinaus in den Urwald, immer weiter, immer tieser, nach gewinnbringender Beute. Auch Petroleum ist in Südsumatra in reichem Maße gefunden worden, und immer weiter ziehen die Kolonnen in den tiesen Urwald hinein, neue sundstellen zu erbohren; Goldgräber und Jinnsucher dringen bis in die Gebirge vor, und immer kleiner wird das Gebiet unberührten Urwaldes. Wie lange noch, und die setzen Kubusschwinden dahin, und mit ihnen eins der ursprüngs

<sup>\*)</sup> Peterm. Mitteil. 37. Jahrg. 1911, Juniheft.

lichsten Bölker, welche der Wurzel der Menschheit nahe flehen.

Uber die Cebensweise des Kleinen Stammes berichtet Prof. Volz\*) folgendes:

"Das Niedrigste, was uns bisher überhaupt von menschlichen Lebensformen bekannt geworden ist, finden wir bei den Kubus in Südsumatra, Zustände, die sich tatsächlich mir wenig über das Tierische erheben. Die sogenannten "wilden" Kubu find ein auf den unzugänglichsten Urwald beschränt= tes Völkchen, das familienweise zusammenlebt und in kleinen Samilienhorden ohne festen Wohnsit umberschweift, die Nacht unter ganz einfachen, aus Caub hergestellten Regenschutzdächern oder in porgefundenen Schlupswinkeln verbringt, und deren ganzes Ceben im Suchen nach Nahrung besteht. Ihre Kleidung ist ein zwischen den Beinen hindurchgezogener Gürtel aus geflopftem Baumbast sowie eine aus demselben Stoffe verfertigte Kopfbinde. Eine lange, spitze Holzstange als Canze bildet ihre einzige Waffe. Mit einem zugespitzten Brabstock in der hand, einen geflochtenen Tragforb auf dem Rücken, durchziehen sie den Wald auf der Nahrungssuche. Egbar ist ihnen alles, was einigermaßen genießbar ist; so leben sie von der hand in den Mund, und da sie keinen Besitz haben, abgesehen von den wenigen Sachen, die sie am Leibe tragen, so ist Eigentum bei ihnen unbefannt; infolgedessen gibt es auch weder Diebstahl noch sonstige aus dem Begriff des Eigentums hervorgehende Vergehen. Selbst Schmuck ift unbekannt. Ebensowenig gibt es Haustiere oder Kulturpflanzen; Bunde und Buhner sind erst spätere Erwerbung. Fremde flicht man, und selbst mit Nachbarhorden vermeidet man Berührung. So ergibt sich von selbst das fehlen von Tänzen, Dergnügungen irgendwelcher Urt, auch von Musik. Sobald die Kinder groß gemug sind, trennen sie sich von ihren Eltern und ziehen selbst herum; dementsprechend find auch die Hochzeitsgebräuche denkbar einfach, die Unkündigung der Absicht genügt. Noch leichter ist die Tremming der Che, man geht einfach auseinander. Eine andere soziale Einrichtung als die familie gibt es nicht; ebensowenig gibt es einen Grundbesitz oder Cerritorialrecht, obwohl sich die Horden innerhalb bestimmter natürlicher Grenzen zu halten pflegen. Transzendentale Vorstellungen irgendwelcher Urt, und sei es der einfachste Uber= glaube, gehen dieser Kultur vollständig ab; dementsprechend fehlt jeder Begriff von Zauberei, und auch die Einrichtung von Zauberdoktoren ist unbekannt. Man fühlt sich wehrlos gegen Krankheit und Tod, und stirbt jemand, so läßt man ihn einfach liegen und geht seiner Wege. So besteht denn tatsächlich in diesen wilden Kubu ein Volk ohne jede Spur von Religion, ein Volk, das sich nach seinem Kulturzustande kaum über die Tiere des Waldes erhebt."

Worin unterscheiden sich denn, fragt Prof. Dol3, die Kubus gar so sehr von den Gibbons, welche dieselben Urwälder bewohnen, und die Prof. Dol3 auf seinen langen Reisen hinsichtlich ihrer Cebensweise systematisch zu beobachten reichlich



Für die Beurteilung der geistigen Regjamteit dieser einsamen Waldmenschen kommt noch folgendes in Betracht. Der Kubu schweift im Urwald, und wenn auch der Urwald dem verwöhnteren Gaumen wenig Beniegbares bietet, für den anspruchs= losen Kubu ist der Tisch immer gedeckt, allerdings nicht immer reichlich; er muß eifrig suchen, dann aber findet er stets gemug, um notdürftig sein Ceben zu fristen. 50 besteht für ihn nicht der mindeste Untrieb zu besonderer geistiger Unstrengung; wie das Wild im Urwald sucht und findet er seine regelmäßige Nahrung. Da er mir als Sammler auftritt und nur etwas Schlingenstellerei kennt, so fehlt ihm auch völlig der Impuls, den die überlistung des schlauen Wildes der geistigen Regsam= keit des Jägers gibt. Ein bindender Beweis für die völlige Religionslosigkeit der "wilden" Kubus, für das fehlen auch der zartesten Regungen, kann nicht erbracht werden, wenn Orof. Dolg dieses Sehlen auch für wahrscheinlich hält. Jedenfalls ist ihre geistige Entwicklungshöhe derart gering, daß uns der religionslose Zustand der menschlichen Entwicklung, der ja einmal vorhanden gewesen sein muß, gang nabe gerückt wird, und darin liegt die hohe wissenschaftliche Bedeutung der primitiven Kubus, deren Zahl leider mit unheimlicher Schnelligkeit schwindet.

Im letten Jahrbuch (IX., S. 212) war des Aussterbens der Tasmanier im Jahre 1876 gedacht. Es ist von Interesse, einen fachmann darüber zu hören, wann diese mit der australischen wahrsscheinlich engverschwisterte Rasse die Insel, die dank der Tätigkeit der Europäer ihr Brab geworden ist, erreicht hat. Der Geologe f. Noetling in Hobart, der hauptstadt Tasmaniens, hat die Frage nach dem Alter der menschlichen Rasse in Tasmanien nach streng geologischer Mes



<sup>\*)</sup> Illustr. Völkerkunde, herausg. v. Dr. Buschan, S: 248.

thode untersucht und anscheinend endaültig gelöst, da sich seine Ergebnisse mit denen englischer Geo= logen hinsichtlich Australiens decken \*).

Das große Interesse, dem die ausgestorbenen Ureinwohner Tasmaniens seitens der Prähistoriker begegnen, beruht hauptsächlich darauf, daß sie die reichste archäologische Kultur mit geringem eolithi= schen Einschlag besaßen. In Casmanien folgte auf die archäolithische Kultur ganz unvermittelt, ohne jegliche Zwischenstufe, die von den Europäern hereingetragene Kultur der Meuzeit, und deren Einwirkung war zu kurz, um erstere durch Aufnahme fremder Ideen zu beeinflussen oder zu verändern. 50 bedauerlich es auch sein mag, daß die tasma= nische Rasse so schnell ausstarb, so muß es wenigstens zum Croste dienen, daß dadurch ihre Kultur in voller Reinheit erhalten blieb. Dazu hat vor allem auch die große Isoliertheit der etwa 50.000 Quadratkilometer umfassenden Insel beigetragen. Die endgültige Trennung Tasmaniens von Australien und die Ausbildung seiner heutigen Küstenlinien muß por etwa 5000 Jahren erfolgt sein.

Bur Seitbestimmung der Einwanderung der tasmanischen Rasse gibt Noetling drei unumstöglich feststehende Catsachen an: Die Einwanderung kann nur stattgefunden haben, als Casmanien noch mit dem australischen Sestlande verbunden war, also in postglazialer Zeit; sie muß nach dem Uussterben der gigantischen Beuteltiere auf der Insel, aber vor der Einwanderung des australischen Wild= hundes, des Dingo, in Australien erfolgt sein; denn dieses Tier ist von den Tasmaniern nicht nach der Insel gebracht worden. Während der Eiszeit kann die Einwanderung nicht erfolgt sein, weil Tasmanien damals eine Insel und klimatisch so ungunstig gestellt mar, daß es unbewohnbar gemefen fein muß.

In postglazialer Zeit war die heutige Bas-Strafe, wie Prof. Noetling eingehend gezeigt hat, der Schauplat großer tektonischer und vulkanischer Umwälzungen. Wäre die Einwanderung vor dieser Zeit erfolgt, so müßte man in den von jungeruptiven Basalten überlagerten Schichten doch irgendwelche Urtefakte, Gebilde mit Gebrauchs= oder Bearbeitungsspuren durch Menschenhand, finden. Das ist nirgends der fall. Höchstwahrscheinlich ist also die Einwanderung nach der Periode jungvulkanischer Tätägkeit erfolgt, was genau mit der Unsicht Gregorys übereinstimmt, der nachwies, daß auch in der jetigen australis schen Kolonie Viktoria die Einwanderung des Menschen nach der jungvulkanischen Periode erfolgt sein musse. Die Steigerung des Wasserspiegels bis zur 25-fadenlinie in der Bag-Strafe genügt, um die Insel endgültig vom festlande zu trennen.

hieraus folgt, daß die Einwanderung nach dem Erlöschen der vulkanischen Tätigkeit, aber vor der durch die 25=fadenlinie repräsentierten De= riode erfolgt sein muß. Unter Zugrundelegung der Berechnung Noetlings würde sie frühestens vor 7000 Jahren begonnen haben, müßte aber spätestens vor 5000 Jahren beendet gewesen sein. In unsere Zeitrechnung übertragen, tann die

\*) Neues Jahrb. f. Min., Geol. u. Pal. XXXI Beilage-Bd. Heft 2, (1911).

Einwanderung etwa um das Jahr 5000 v. Chr. begonnen haben, sie kann aber nicht später als 3000 v. Chr. erfolgt sein. Die Eristenzdauer der tasmanischen Ureinwohner in ihrem letten Wohnsitze kann also auf 5000 bis höchstens 7000 Jahre veranschlagt werden.

Nach Unsicht mancher Theoretiker erfordern nun die gewaltigen Muschelhaufen, welche die Tasmanier aus den Resten ihrer Mahlzeiten angehäuft haben, zu ihrer Entstehung eine weit längere Zeit. Prof. Noetling weist diese Unsicht auf Grund genauer Berechnungen unter der gewiß mäßigen Unnahme, daß Casmanien im Jahre 1803 nicht mehr als 2000 Seelen beherberate und jede von ihnen täalich nicht mehr als 50 Schal-

tiere verzehrte, zurück.

Sollten aber, so schreibt er, die obigen Schätzungen nicht angenommen werden, so stehe doch die eine Catsache unumstößlich fest, daß die Besiedelung Tasmaniens durch Menschen in, geologisch gesprochen, nur sehr geringer Seit, frühestens nach dem Erlöschen der jungvulfanischen Periode erfolgt sei, eine Unsicht, die von Gregory; Etheridge und howith geteilt werde. Der Dingo kann in Unstralien erst nach der Periode der 25-fadenlinie, also vor etwa 5000 Jahren, eingewandert sein.

In einer sehr instruktiven Tabelle faßt Prof. Noetling die Stufen der jüngsten geologischen Entwicklung Unstraliens und Casmaniens Insammen

(s. Unhang 5).

Wie gewisse Völker selbst, so will auch das Rätsel, das sie Unthropologen und Ethnologen aufgeben, trok vielfältiger Lösungsversuche und unablässiger scharffinnigster Urbeit nicht zur Ruhe tommen. Bu diesen Rätselvölkern gehören u. a. die Juden und die Zigeuner.

In einer Arbeit "Zur Rassenpsychologie und Geschichte der Zigeuner" weist Friedrich Thieme\*) nach, daß die braungelben schwarzhaarigen Eindringlinge zuerst im fünften Jahrhundert unserer Zeitrechnung in Persien auftraten, wo der König Bahram Gur (420 n. Chr.) ihrer 10 000 von einem indischen Herrscher erbeten haben soll, damit sie, die sogenannte Euris, seinem armen Dolke durch ihr Cautenspiel Dergnügen bereiteten. Offenbar handelt es sich bei dieser anscheinend durchaus historisch begründeten Nachricht nicht um eine allmähliche Auswanderung, sondern, wie die runde Zahl 10 000 beweist, um einen regelrechten Auszug, wie beim Erodus der Kinder Israel ans Agypten. Die unverkenn= bare geschichtliche Veranlassung zu diesem Auszuge sieht Chieme in der großen Völkerwanderung, mit der das erste Auftreten der Zigeuncr sicherlich nicht zufällig zusammenfällt. Don den hunnen erschien der nach Europa vorstoßende Teil schon 370 am Kaspischen Meer und an der Wolga, eine zweite Horde, die sogenannten weißen Hunnen, ergossen sich vom Aralsee, ihrem neugewonnenen Wohnsit, südwärts und unternahmen wiederholt Einfälle in Nordwestindien, also den Teil des ungeheuren indischen Reiches, wo die Beimat der



<sup>\*)</sup> Politisch=Unthropol. Nevne, X. Jahrg. (1911) 27r. 8.

Figeuner zu suchen ist. Die Beunruhigung der Urheimat der Jigeuner entweder durch die Hunnen selbst oder durch von ihnen vertriebenen Dölkersschaften nuß, wie Chieme noch näher nachweist, die unbekannte Veranlassung zum Massenauszuge der braunen Menschen gebildet haben.

Die so nahe liegende Frage, weshalb mun diese Fremdlinge bis auf den heutigen Tag überall nur vagabundierende Momaden blieben, nirgends feste Wohnsitze und Unteil am Kulturbesit ihrer Wirtsvölker gewannen, beantwortet sich aus dem festgefügten Charafter der Tigeuner, den umzugestalten größerer Geduld und Nachsicht bedurft hätte, als auf Seite der jedesmaligen Erzieher vorhanden war. Alle Bemühungen dieser Art in Gsterreich, Augland, England, Preugen scheiterten an ihrer Unzugänglichkeit für geistige und moralische Begriffe und ihrer Verachtung einer Cebensweise, deren Vorteile durch anhaltende Urbeit und die Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten erworben werden muffen. Der Sigeuner schätzt seine Ungebundenheit höher als Bequemlichkeiten, die ihm mit so aufreibenden Unstrengungen und den mancherlei Einschräntungen durch Gesetze viel zu teuer erkauft schienen. Seine Lebensauffassung deckt sich in dieser himsicht mit derjenigen der niederen Sudamerikaner, die lieber Mangel leiden als arbeiten, ohne daß allerdings die Scheu des Zigeuners vor körperlicher Bemühung durch die sengende und lähmende Sonne eines tropischen Klimas entschuldigt würde. Aber könnte diese Abneigung nicht in der Urheimat durch ein solches Klima erzeugt und unausrottbar eingewurzelt sein?

Das Rätsel, welches die Psyche des Zisgeuners uns aufgibt, versucht Chieme zu lösen. Die entscheidenden Merkmale des Zigeunercharaksters sind:

Bleichgültigkeit gegen alle religiösen Dorstellungen,

Gleichgültigkeit gegen alle Unnehmlichkeiten des Lebens,

Gleichgültigkeit gegen geistige und sinnliche Erhebung bei schärfster Ausbildung des Verstandes.

Das sind nicht Charaftermerkmale eines entsarteten Kulturvolkes noch eines Menschen von geistiger Minderwertigkeit; des Zigeuners Wesen ist nicht das eines Gesunkenen, sondern das eines nie Gehobenen. Wir haben es in ihm vielmehr mit einem Urmenschen zu tun, keinem reinen zwar und völlig unserem Vilde von einem Urmenschen entsprechenden, aber doch dem übersbleibsel eines Urmenschen, wie er sich erhalten hat in einem mehrtausendjährigen Daseinskampse in Heimat und Fremde.

Wir unterscheiden unseshafte Völker, halb und ganz seshafte. Zweisellos haben wir so die Dertreter verschiedener Entwicklungsphasen vor uns, und diesenigen unter ihnen, die noch umherziehend ihren Unterhalt direkt aus der Hand der Natur empfangen, die Vertreter der aneignenden Wirtsschaftsform, sind die eigentlichen Urmenschen, und zu ihnen zählen wir die Zigeuner, deren Wesen durch diese Erklärung bereits in mancher Hinsicht versständlicher geworden sein dürste. Auch die unaussrottbare Neigung zum Diebstahl entspringt der aneignenden Wirtschaftssorm, sie ist ein Attribut des niedrigsten Entwicklungszustandes der Menscheit, und die Zigeuner sind daher nicht im stande, sie als Verbrechen aufzusassen. Es geht ihnen wie 3. 3. den Buschmännern Südafrikas: Gewohnt, alles zu jagen und zu sammeln, was ihnen Genießbares in den Wurf kommt, halten sie auch Hausstiere und Feldfrüchte für gute Beute. Nichts hat, wie Dr. H. Schurt in seiner Urgeschichte der Kultur bemerkt, so sehr zur Ausrottung der Buschmänner in einem großen Teile Südafrikas beigestragen, wie ihre untilgbare Gewohnheit, das Dieh der weißen Unsiedler als Jagdwild zu betrachten.

Reine Urmenschen in dem Sinne, welche unsere Dorstellung mehr oder minder untlar mit dem Begriffe verbindet, waren die Zigeuner nicht mehr, als sie aus ihrer Urheimat hervorbrachen. Sie waren bereits mit höheren Dölkern in Berührung gekommen, 3. B. mit den Ariern, die nach 2000 vor Chr. in Indien einwanderten und dort die Ureinwohner unterwarfen, Stämme von tiesdunkler Hautfarbe mit dicken, langen, schwarzen Haaren, breiter, stumpfer Nase und kleinen eng geschlitzten Augen. Als sie in Persien erschienen, waren sie inmerlich und äuserlich fertig, nicht mehr in ihrer Urgestalt, sondern als ein Mischvolk, dem wohl mit der Zeit arisches Blut beigemengt wurde.

Das eine steht wohl nach allem hier Ge= sagten fest: die Zigeuner sind teine ent= arteten Kulturmenschen, sondern entartete Urmenschen, gleich zahlreichen Naturvölkern, die wir gegenwärtig im Zustande traurigster Degeneration, ja vielleicht eines langsamen Todeskampfes erblicken. Das beklagenswerte Schicksal dieser Unglücklichen werden die Zigeuncr wohl nicht in vollem Umfange teilen, sie werden nicht als Individuen, sondern nur als Rasse untergehen, da ein großer Teil von ihnen immerhin in Candern, wo der Kulturabstand nicht allzu schroff ist und sie ihnen mehr zusagende Verhältnisse sinden (Rumänien, Ungarn, Südspanien), Unschluß an die Kultur suchen wird, wenn auch vielleicht lange Zeit hindurch in der Rolle eines untergeordneten und nicht allzu gern geschehenen und wenig geachteten Mitläufers.

Ein guter Beobachter der Zigeuner, Graffunder, schrieb 1835 von ihnen: Die graue Ent= fernung von ihrer Wiege, ihre Zerstreuung in Haufen, ihre hundert ährigen Wanderungen, soweit ihr zuß Erde unter sich fand, machen sie zu einem Dolf, dem nichts und alles zugehört, und dessen flüchtiger Geist notwendig zerronnen sein müßte, wenn nicht ein innerster Kern immer wieder an sich zöge, was er von sich entläßt. Die unvermischte Einheit ihrer Ceiber, die unveraltete Cust am Jammer ihres irren verfolgten Lebens, das seine Freuden in Nacht und Heimlichkeit verbirgt und feinen Schutz kennt als in List, Bosheit, tückischer Rache, flucht und freiwilliger, gewohnter und ge= suchter Unsschließung von jeder Gattung menschlicher Zucht und Sitte: das können doch mur äußere Zeichen einer inwendigen Gewalt sein, welche keinem Eindruck weicht und den Boden, der sie trägt, den himmel, der sie deckt, immer mit derselben Unheiligkeit durchtränkt und den Wandel aller Zeiten



bis jest überbietet. Diefen innersten Kern erkennt Braffunder einerseits in der Sprache, welche die Zigeuner mit sich gebracht haben und die das geistig Seste in ihnen ist, anderseits in dem Stammesgefühl, das ihnen Daterland und heimat ersett. Die eine, ausschließliche Liebe, die sie tennen, ift die Liebe zu ihrem Stamme, das Leben des Stammes ist ihr Leben.

#### Uus der Urzeit.

Schon wieder ist ein Überrest aus den ältesten Zeiten des Menschengeschlechtes ans Cageslicht befördert worden. Leider haben es die französi= schen Gelehrten nicht sehr eilig mit der wissen= schaftlichen Bearbeitung dieser kostbaren überreste; ebenso wartet man auch noch auf nähere Nachrichten über den vorhergehenden fund von Ca Serrassie, bei dem eine Eingipsung der Knochen mit der umgebenden Erde porgenommen wurde, um Tpater die einzelnen Stude herauszurraparieren. Ob dieses Experiment gelungen oder miklungen ist, wurde bisher nicht bekannt; die erste Mitteilung und die beigefügte Abbildung ließen mehr ahnen als erkennen, daß ein der Kulturschicht entsprechender Neandertalfund vorliege.

50 kann denn auch Prof. Klaatsch, dem wir die Nachrichten über den neuesten fund aus der Charente verdanken, diesen Rest mur mit großer Wahrscheinlichkeit als dem Neandertaltypus angehörig bezeichnen\*). Das von henri Mar= t in, einem erfolgreichen Ersorscher des Mousterien, entdectte Stelett gehört den unteren Mousterienablagerungen an (f. Unhang 1), ein Umstand, der die Bedeutung dieser Entdeckung wesentlich erhöht. Die aus Sand und Kies bestehende Ablagerung entspricht einem alten flußlauf, der durch 216= rutschungen vom Behänge aus zugedeckt wurde. Die Sundstelle befindet sich 4:50 Meter unter dem jetigen flugufer. Lagerung und Haltung des Steletts scheinen darauf hinzudeuten, daß es sich um einen Leichnam handelt, der entweder vom Ufer in den fluß gestürzt ist oder vom Wasser herabgeschwemmt wurde und an dieser Stelle liegen blieb. Don menschlichen Werkzeugen zeigten sich nur wenige Schaber und Spitzen; einige Knochenbruchstücke von Wiederfäuern und Pferden ließen Spuren des Bebrauches ertennen.

Die Fundschicht ist nach allen Feststellungen pollkommen ungestört, es haben keine Verschiebungen oder Verlagerungen stattgefunden. Dies berechtigt dazu, dem Skelett ein ziemlich hohes geologisches Alter zuzuschreiben. Es ist älter als alle übrigen bisher bekannten menschlichen Stelettfunde, ausgenommen den Beidelberger

Der anscheinend leidlich gute Erhaltungszustand gestattete, die Diagnose "Neandertaltypus" zu stellen; die Stirnwülste sind recht stark ausgeprägt. Das Gebiß scheint sehr kräftig entwickelt gewesen zu sein, doch ist es offenbar auch bei diesem gundobjekt wieder typisch menschlich gestaltet. Wenn auch die Edzähne eine recht starte Entwicklung der



Eine auf Grund des wissenschaftlichen Materials geschaffene plastische Darstellung eines Menschen der Neandertalrasse findet der Leser als Citelbild am Unfang dieses Jahrbuches. Der Künftler, herr Ernft Buftav Jaeger in Berlin, der seine fünstlerischen Ideen nicht nur gern mit naturwissenschaftlichen vereinigt, sondern sich vor allem immer gern dem Studjum des vorzeitlichen Menschen gewidmet hat, hat dem Jahrbuch in liebenswürdigster Weise die Originalplatte seiner Aufnahme zur Verfügung gestellt, wofür ihm auch an dieser Stelle gedankt sei. Das Material, in erster Linie die Knochenteile des sogen. Homo Mousteriensis, wurde ihm vom Königlichen Museum für Völkerkunde zu Berlin zur Verfügung gestellt, so daß wir in dieser Darstellung gegenwärtig das zuverlässigste Ubbild des alten "Neandertalers" fehen dürfen.

Eine Ausdehnung der Meandertalrasse bis zu den Kanalinseln beweist der fürzlich in einer Höhle an der Südfüste von Jersey gemachte Sund von Zähnen des paläontolischen Menschen, über den 21. Reith\*) berichtet. Dort fand man inmitten von Säugetierknochen, u. a. des wollhaarigen Nashorns, des Renntiers, zweier Pferdearten, und unter zahlreichen bearbeiteten flintgeräten neun Menschenzähne, nach denen sich das ganze Bebig veranschaulichen läßt, da alle Urten Zähne erhalten sind. Das Gebig muß auffallend dem des Neandertalers, ja sogar des Heidelbergmenschen geglichen haben, so daß man diesen Menschen von Jersey für einen der primitiosten, wenn nicht den allerprimitivsten der Meandertalraffe ansehen fann.

Begen die Unnahme, daß der Unrignacmensch auch in der Gegend von Krapina gelebt habe und Reste von ihm unter den dortigen funden vertreten seien (s. Jahrb. IX., 5. 226), wendet sich Prof. K. Gorjanowic-Kramberger, der erste Kenner der Krapinalsunde \*\*). Nach ihm haben in Krapina wohl mehrere Rassen gelebt, aber mur solche, die der sogenannten Reandertalrasse entsprechen, von der mehrere Varietäten zu unterscheiden sind. Der Aurignactypus sei unter den zu Krapina gefundenen Unterkiefern nicht vertreten, es liege deshalb auch kein Grund vor, ge= wisse Bliedmaßenknochen schlankeren Sormats einer gang anderen Raffe zuzuschreiben.

Bei der großen Wichtigkeit, die der berühmte, als Homo Heidelbergensis von Prof. Dr. O. Schoeten fact beschriebene Unterfiefer aus den Mauerer Sanden (s. Jahrb. VIII, 5. 208) für das geologische Alter und die Abstammung des Menschengeschlechtes besitzt, erscheint es angebracht, noch einmal auf eine diese Puntte betrachtende 21bhandlung von Dr. Emil Werth\*\*\*) zurückzukom=

\*\*\*) Glodus, Bd. 96, ITr. 15.

<sup>\*)</sup> Die Umschau, 1911, 27r. 51.

<sup>\*)</sup> Nature, &d. 86, (1911), S. 414.
\*\*) Derhandl. der f. f. geol. Reichsanstalt 1910, S. 312.

men, die im letten Jahrbuch wegen Raummangels nicht ausreichend gewürdigt werden konnte.

Der fund ist teils in das älteste Diluvium, teils sogar in die übergangszeit zwischen Certiär und Diluvium und vor die große Eiszeit verlegt worden, und in letterem Sinne als spätpliogan oder frühpleistozän bezeichnet worden. Dr. Werth mißt ihm ein geringeres Alter bei. Die fauna der Schicht, in der der Kiefer gefunden wurde, wird zwar in der üblichen Weise als altdiluvial bezeichnet, doch ist deshalb nach Werth nicht daran zu denken, sie in das zeitlich allerälteste Quartar zu verlegen. Die meisten dieser Sangetiere gestatten wegen ihres Auftretens in älteren wie jungeren geologischen Horizonten keine genauere Altersbestimmung der Sundschicht, mit Ausschluß von Rhinoceres etruscus Falc., der in keiner sicher jungdiluvialen Ablage= rung, einschließlich des letten Interglazials, aufgefunden worden ift.

Dagegen ist diese Nashornart wie für die Mauerer Sande auch maßgebend für die Kiese von Süßenborn und die Forestbeds von Norfolk in England, zwei eingehend untersuchte Kundstätten, die, weil in Gebieten diluvialer Dereisung gelegen, sich leichter in die eiszeitliche Chronologie einfügen lassen. Beide müssen in die vorletzte Zwischeneiszeit, d. h. die zweite oder, nach der Penckschen Einteilung (s. Unhang 1), die Mindel-Riß-Interglazialzeit, verlegt werden.

Ein zweites Sossil, der Elephas trogontherii Pohl., wird ebenfalls nicht in sicher jungdiluvialer Lagerstätte gefunden und ist ein charakteristisches Ceitfossil des Morfolkiums, der ebengenannten englischen Schicht. Diese Elefantenart ist zwar nicht in den Mauerer Sanden, wohl aber in der soge= nannten Gochterasse des Miederrheins aufgefunden, die ebenso wie die Mauerer Sande von älterem Löß überlagert ist, so daß hiedurch die indirekt aus der hossischung zu vermutende Gleichaltrigkeit beider Ablagerungen noch wahrscheinlicher wird. Ist mun der jüngere Cöß würmeiszeitlich, wie heute ziemlich allgemein angenommen wird, so wird man taum fehlgehen, wenn man den alteren der Rif-Eiszeit zuschreibt. Danach müßte also eine vom älteren oder von beiden Cöffen überlagerte Ublagerung wie die Sande von Mauer älter als die porlette Eiszeit sein, mußte also in die porlette (Mindel-Riß-) Interglazialzeit, allenfalls in die drittlette (Mindel=)Eiszeit verlegt werden. falle von Mauer spricht der Charafter der fauna gegen die Zuweisung dieser Ablagerung zu einer Eiszeit. Also gelangt Dr. Werth auch auf diesem Wege zu der Auffassung, daß die Sande mit Homo Heidelbergensis mindel-rif-interglazialen Alters seien, eine Unsicht, die er durch heranziehung anderer Jundorte zu bestätigen sucht.

Demnach lebte also der Heidelbergmensch aller Wahrscheinlichkeit nach genau in der Mitte des Eiszeitalters; das Ende der Certiärzeit lag für ihn und seine Zeitgenossen ebenso weit zurück, wie für uns seine Zeit mit der altpaläolithischen Cheleléenfultur. Er stellt also nach Werth nicht den Dertreter des altdiluvialen eolithischen Zeitalters, noch weniger den Cypus des tertiären Menschen dar.

In dem Migverhältnis zwischen dem mächtigen Kiefer und dem vollkommen menschlichen Bebig sieht Dr. Werth ein Unzeichen dafür, daß es sich um eine abgeleitete form, um ein übergangsglied zwischen menschlichem und anthropoidem Typus handle, nicht um eine dem Uusgangszustande der Unthropoiden und Menschen nahestehende form. Der Kiefer ist präneanderthaloid, wie es von einem Menschen des vorletzten Interglazials zu erwarten ist. Es dürfte wohl nichts der Auffassung im Wege stehen, daß, sobald der Urmensch die Benutzung des feuers gelernt hatte und sich mun seine Nahrung schmachafter und murber gubereiten konnte, sein Bebig gang allmählich eine gemäßigtere form annahm. Ebenso dürfte die Herstellung steinerner Werkzeuge und Waffen eine nicht unwesentliche Urbeitsverringerung für die Zähne bedeutet haben, die nicht ohne Einfluß auf die Ausbildung des Gebisses bleiben konnte. Und tatsächlich bedeutete eine solche Verringerung der Leistungsfähigkeit des Bebisses für den Menschen selbst keinen Rückschritt mehr. Denn schließlich konnte auch der gewaltige Edzahn des Gorilla keine bessere Waffe mehr abgeben als ein Chelleen-Steinkeil in der faust des Homo Heidelbergensis.

Eine interessante übersicht über die Ceben sführung der altsteinzeitlichen Menschen gibt ein Vortrag von Prof. Merkel in Böttingen \*) Es kann als selbstverständlich angesehen werden, daß die an der Schwelle der Menschheit stehenden Wesen ganz ebenso wie die Uffen aufgelesene Steine als primitivste Werkzeuge bemutten. Als die nächst höhere Stufe ist anzusehen, daß die Steine in zweckmäßiger Weise zurechtge= flopft wurden, in welcher form wir sie als Colithen bezeichnen. Dag es solche primitivsten Werkzeuge gegeben haben muß, ist eine unabweisbare logische Forderung; der Streit, ob ein gegebenes Stück Urtefakt sei oder nicht, ist dabei von verhältnismäßig untergeordneter Bedeutung, da es immer Objekte geben wird, bei denen es schwierig oder unmöglich ist, festzustellen, ob sie in planmäßiger Urbeit hergestellt oder nur als willkommene Fundstücke benutzt wurden. Kleider und Wohnung können anfänglich nicht vorhanden gewesen sein, während die Nahrung der omnivoren (allesessenden) Men= schen verhältnismäßig leicht zu beschaffen war. In späterer Zeit, als erst die Bemutzung des feuers bekamt war, als faustkeile und Schaber angefertigt wurden, beobachtet man auch die ersten Spuren primitiver Wohnungen. Es werden überhängende felsen bevorzugt, die vermutlich durch Wandschirme aus Zweigen oder Rinde, wie sie die heutigen Mustralier noch anfertigen, auch seitlich einigermagen geschütt maren. Tiefe Boblen mit enger Mündung wurden nach Ausweis der funde weniger gerne aufgesucht, was sich aus der Schwierigkeit der Beleuchtung und der Belästigung durch den langsam abziehenden Rauch leicht erklärt. In solche Höhlen verkrochen sich die großen Säugetiere der damaligen Zeit, um zu verenden, wenn sie durch Alter. Krantheit oder Wunden geschwächt waren. Die Beschaffung der Nahrung des altsteinzeitlichen



<sup>\*)</sup> Korrefp.:Blatt der D. Gesellschaft für Unthrop. 11st. 28. 42, (1911), Ar. 7.

Menschen bestand nach wie vor im Aufsuchen der Früchte in seld und Wald und besonders in der Jagd. Nicht das Mammut, Höhlenlöwe, Höhlenbär oder ähnliche Ciere gejagt wurden, dazu reichten die vorhandenen Mittel bei weitem nicht aus; es sind wahrscheinlich mur ileinere und ungefährliche Ciere gewesen, denen man nachstellte. Die großen wurden nur verspeist, wenn man sie tot oder sterbend fand. Die Nahrungsal sälle blieben an Ort und Stelle liegen, was auf die Reinlichkeit der Menschen jener Zeit ein ungünstiges Licht wirft. Der Geruch ihrer primitiven Zusluchtsstätten muß gelegentlich furchbar gewesen sein.

Daß die Gesundheitsverhältnisse nicht die besten maren, beweisen Stelettfunde. Wunden waren an der Cagesordnung: so sind geheilte Knochenbrücke der Bliedmaßen und schwere Derletungen des Schädels nachweisbar; am Unterfiefer, an Halswirbeln, an der Kniescheibe wurden gichtische Veränderungen gefunden; Querfurchen des Zahlschmelzes zeigen, daß auch das Kindesalter Ernährungsstörungen ausgesetzt war. Allmählich wurde mit der Vervollkommming der Waffen die Beschaffung der Nahrung immer leichter, allmählich wagte man sich auch an die Erlegung größerer Ciere. Die Verwendung des Holzes, des Knochens, der Geweihe zu Wertzeugen nahm einen immer größeren Plat ein, und aus gewissen gunden läßt sich auch die Benutzung von Tierfellen als Kleidung erschließen.

Wenn der Forscher in dieser Weise in die Dergangenheit zurückblickt, muß er mangels genügend bekannter Catsachen vielsach die Phantasie walten lassen. Er wird nolens volens, dieser mehr, jener minder, zum Dichter, und das mag ein Grund sein, weshalb auch Dichter der neueren Zeit sich nicht selten in der Darstellung urzeitlicher Dorgänge, besonders soweit die primitiven psychischen Regungen dabei in Betracht kommen, versucht haben. Einer dieser Dichter, der Däne Johannes D. Jensen, schildert unter der Aberschrift: "Alls die Menschen Kinder waren" — den Vorgang der Feuerzähmung und feuergewinnung, ein Vorgang, der des Menschen Denken seit mythischeroischen Zeitaltern beschäftigt hat\*). Er sagt u. a.:

Es muß einst einen Menschen gegeben haben, ein bestimmtes Individuum, der bei einer gegebenen Gelegenheit vom zeuer zu nehmen wagte, sich dem brennenden Wald oder der Cava auf einem seuerspeienden Berg näherte, vom zeuer nahm, es auf eigene zunst pflegte, in Grenzen hielt, aber nicht hinsterben ließ; und er hielt sich und die Seinen in den kalten Tagen am Leben, während andere Menschen, die sich dem verzehrenden zeuergeist nicht zu nähern wagten, entweder zu Grunde gingen oder von ihm, der mit dem Mut der Verzweislung vorangegangen war, sich des zeuers bemächtigt und es gezähmt hatte, abhängig wurden.

Der feuerbezähmer, wer es auch gewesen sein mag, hat den Grund zu dem ersten Klassenunterschied zwischen den Menschen gelegt, zwischen dem einen und den vielen, der Cyrannei der großen führer und Menschenerlöser und der



Niemand aber kann sich mehr eine genügende, richtige Vorstellung von dem buchstäblichen Fortschritt machen, den die Uneignung des zeuers für die Menschheit bedeutete. Nicht nur, daß es Wärme zum Schutz gegen die Jahreszeiten gab, es bedeutete auch Cicht, durch das man sich zum Herrn der Nacht und ihres grauenvollen Gefolges von wilden Tieren und Beistern machte. Sonst hatten die Menschen auf den Bäumen schlafen muffen, unbeschützt jedenfalls gegen einen feind, den Erbfeind, die Schlange, jett konnten sie auf der Erde übernachten, am feuer, dem kein lebendes Cier sich zu nähern wagte. Oho, man saß wie mitten in einem selbstgeschaffenen fleinen Tag und fah die Tiere angewanft kommen und sich in gehöriger Entfernung von der Macht des feuers halten, gebunden wie von einem Zauberring, hungrig und das Maul voller Tähne, während der kleine Mensch in behaglichem Einverständnis mit dem feuer da= saß und sich wärmte und vielleicht an dem Knochen eben solchen töricken Raubtieres nagte, das draußen herumschlich und angestrengt ins feuer blinzelte. Ja, denn der Mensch nahm in der Gesellschaft des feuers bald neue Bewohnheiten an.

Nicht nur, daß das seuer einem Geschlecht, das sich daran gewöhnen mußte, unter Breitensgraden zu leben, wo das tropische Klima langsam entwich, Wärme und neue Cebensmöglichkeit gab, es wurde auch die Veranlassung zu einer ganz neuen Cebensweise, die im übrigen noch heutigentags das Dasein des Menschen prägt, sowohl unsere Diät wie unsere Cebensanschauung: das seuer lehrte die Menschen fleisch zu essen

Eine einfache, menschliche Betrachtung lehrt uns folgendes: Während der Mensch noch im Wald lebte, bestand seine Nahrung hauptsächlich aus früchten und Beeren; rohes fleisch in begrenztem Umfang hatte man wohl schon genossen, Vosgeljunge, Mäuse und kleinere Tiere, auch Carven und dergleichen, man tötete aber keine Tiere mit der Absicht, das fleisch zu essen, es war erst das seuer, das hier den Weg zu neuer Speise und neuem Appetit wies. Es war der Ausmerksamkeit der Menschen nicht entgangen, daß das seuer, wenn es den Wald verzehrte, auch die Tiere mitstaß, und wenn sie seinen Geschmad mit Bezug auf die Bäume auch nicht teilen konnten, so war es mit den gebratenen, halbversohlten Tieren eine ganz andere Sache. Sie rochen gut.

Ju Unfang wagte natürlich niemand die Speise des Entsetlichen zu berühren, selbst wenn die Reste zu keinem Auten dalagen. Aber je mehr man hinter die gierige Vorliebe des keuergottes für kleischspeisen kam, desto mehr konnte man sich einer gewissen Teilnahme nicht enthalten, man ist doch schließlich nur ein Mensch und darf wohl mal kosten . . . Ah, das kleisch, von dem das keuer gefressen hatte, schmeckte sük, es war ganz mürbe und kösstlich geworden, nachdem das keuer es im Mund gehabt hatte, herrlich! Bald sah man ein, daß es gar nicht strafbar war, die Reste von der Mahlzeit des großen Geistes zu essen, wenn er sich



<sup>\*)</sup> Berl. Cageblatt 1912, Ar. 11; verdeutscht von Julia Koppel.

selbst zurückgezogen hatte, man durfte es anscheinend gern. Waldbrände gaben den Menschen die erste Deranlassung zu fleischschmäusen.

Nachdem man angefangen hatte, das seuer im kleinen zu zähmen, um sich daran zu wärmen, kam der nächste Schritt, ganz nach und nach, und ursprünglich in sorm der Uranbetung, des Opfers. Wenn ein Gewitter oder Waldbrand oder Vulkanausbruch drohte, gleich schaffte man ein hübsches Tier zur Stelle, einen Widder oder ein Stück des wilden Diehs und gab es schleunigst dem seuer, um es zu besänftigen, denn jeht wuste man ja, wonach es verlangte. Begehrte es besonders heftig auf, nunste man ein übriges tun und es mit einem aus dem Stamm bewirten, der sein Leben hingab, um all die anderen zu retten. In der Regel aber begnügte man sich mit einem Tier.

Wenn der seuergott vom Opfer verzehrt hatte, was ihm behagte, nun ja, dann machte man sich selbst über die gebräunten, herrlich duftenden Reste des Bratens her, und auf diese Weise bestamen die Menschen Geschmad am fleische.

Nach und nach arrangierte man sich auf praftische Urt mit dem seuer, indem dasselbe mit gutem Uppetit die Haut, Knochen und Eingeweide des Tieres zu fressen schien, und wenn es daran Geschmack fand (wohl bekomm's!), dann blieb den Menschlein das schiere sleisch, die Bugstücke und alles übrige.

Diese übereinkunft mit dem feuer wurde noch bis lange in die historische Zeit innegehalten und kommt sogar so nahe an unsere eigene Zeit heran, daß es nicht geraten ift, den Ideenverbindungen, die sich daran knüpfen, näher nachzuforschen. Sonst könnte man leicht in die Versuchung kommen, zum Beispiel zu verfolgen, welche wirklichen und abstraften Deränderungen der Begriff Opfer erfahren hat, seit unsere Vorfahren ihn als Mittel, dem feuer den Mund zu stopfen, erfanden, bis herab zu unserer eigenen Zeit. Auch würde es lohnend fein, die Einzelheiten in den fernen, mystischen und modernen Verwandlungen zu verfolgen, die das feuer durchgemacht hat, seit es als rohe Naturmacht begann, bis es im Ofen endigte, wo ich es still zwischen den Kohlen schreiten höre, mit einem Caut, als ob ein Tiger sich hinter den Eisenstangen im Zoologischen Garten die Pfoten leckt; es würde sich wohl ein ähnliches Resultat wie beim größten Teil der menschlichen Beschichte ergeben, und trot des blendenden Themas würden, die Lichtpunkte im moralischen Sinne nicht sehr zahlreich sein.

Uber man darf nun einmal bei findlichen Dingen keine erwachsenen Betrachtungen anstellen.

#### Der älteste Mensch und sein Werkzeug.

Als älteste Zeugnisse für die Existenz des Menschen auf Erden gelten bekanntlich die Eoliethen, ganz roh oder gar nicht bearbeitete feuerssteine aus vordiswialen oder frühdiswialen Abslagerungen, deren Gestalt die Vernutung nahelegt, daß sie schon als Werkzeuge in der hand menschlicher Wesen, von denen wir sonst keine Spur mehr kennen, gedient haben könnten. Daß in der Beurteis

lung solcher Golithen Irrtümer vorkommen können, daß reine Naturgebilde als mehr oder minder bearsbeitet angesehen werden, ist leicht erklärlich und wird auch von Forschern anerkannt, welche die Solithen für zweisellose Zeugnisse vorneandertaler Menschenswesen gelten lassen.

über die fehlerquellen in der Beurteilung der Colithen hat der Ethnologe Paul Sarafin, unseren Cefern durch seine Reisen in Süd= und Südostasien bekannt, eine Abhandlung veröffentlicht, welche weitere Klarheit in dieses noch recht umstrittene Forschungsgebiet bringen fönnte\*). In Missa findet man zwischen der Mündung des Paillon und dem Palais de la Jetée in der Brandungszone flaschenscherben, die von den Wellen samt den gerundeten Rollkieseln hin und her geworfen werden. Durch Zufall hierauf aufmerksam geworden, fand Dr. Sarafin bei näheren Nachforschungen Blasstückhen mit jenen feltsamen, abbifartigen Einferbungen am Rande, wie sie allgemein als Hauptmerkmal der Colithen gelten. Eine große Ungahl der Scherben, die in den Kreislauf des Strandkieses geraten und mit diesem zum Spiel der Wellen geworden war, zeigte die Abbisse in der form wie bei einer von einem Kinde angebissenen Schotoladetafel. Sind zwei solche Bisse nahe beieinander vorhanden, so entsteht zwischen ihnen eine Urt von Dorn, der, an eolithischen zeuersteinen vorkommend, zur Bezeichnung derselben als Bohrer geführt hat. Wird der Zwischendorn breiter, so entstehen andere bekannte formen.

Benaue Betrachtung der Ränder dieser Blasscherben zeigt, daß sie durch außerordentlich viele kleine Unschläge mit muscheligem Bruch, zugerichtet sind, weshalb sie für die hand nicht schneidend, sondern stumpfig anzugreifen sind. Die form der erwähnten Randabbiffe an diesen Blasscherben ift also identisch mit solchen, wie sie als Hauptcharakteristiken jener Colithen bekannt geworden sind, die man als Hohlschaber aufgefaßt und bezeichnet hat. Sarafin gibt diesen Bläsern und eolithi= schen feuersteinen mit Randabbissen den Namen "Bißsteine" oder "Daktolithen". Die Blasdaktoli= then werden in heftiger Brandung zurechtgeschliffen, und man fann fie in allen Stadien der Entwicklung von der ursprünglich scharfen Scherbe bis zu ihrer durch Rollung zugerundeten Endgestalt auffinden. Wenn solch ein rollender Glaseolith bei Sturm und Hochflut durch eine besonders starte Welle weit strandaufwärts geschleudert und dann mit schützen= dem Sand oder Beröll bedeckt wird, so bleibt er in diesem Zustande für immer erhalten; entrinnt er den Urmen der Brandung aber nicht, so schleift er sich allseitig immer mehr ab, bis er zulett selbst zum völlig abgerundeten, förnig trüben Blasrollstein wird.

Die Glasdaktolithen also sind eine Naturersscheinung und stellen zugleich ein Entwicklungsstasdimm flintartiger Steinscherben dar, welche in der Mühle der Brandung geraten sind; was an Glassscherben vorkommt, muß auch an Feuersteinscherben, die in das Brandungsgetriebe geraten, geschehen, denn der klint ist dem Glassseiner Konstitution



<sup>\*)</sup> Verhandl, der Naturf. Gesellschaft in Basel. Bd. XXII, (1911).

nach am nächsten verwandt. Die Ahnlichkeit dieser in der Natur überreich vorhandenen flintdaktolithen mit den Glasdaktolithen Sarasins tritt bei einem Vergleich an den Stücken selbst, die noch alle die seinen Retouchenbrücke der Ränder zeigen, besser hervor als an Photographien.

Unf Grund dieser Beobachtung bei Nizza bestreitet Dr. Sarasin den folgenden Satz von M. Verworn: "Der kaktor, welcher auf ansorganischem Wege Solithen hervorbringt, ist nicht die Rollung im Wasser." Dasjenige was Versworn und seine Sesimmungsgenossen als Colithen und damit als Artesakte bezeichnen, wird vielmehr gerade durch solche Rollung hergestellt.

Die daktothische form ist indes nicht die ein= zige, welche von der Brandungswelle aus Glasscherben zurechtmodelliert wird. Es werden auch verschiedene andere formen hervorgebracht, wie man sie als feuersteinspiten aus oligo= und pleisto= ganen Schichten fennt, die für Golithen und damit für Produkte von Menschenhand erklärt worden sind. Solche durch Retuschierung oder Nachbesserung modellierte Spiken und Hohlschaber schafft also die Matur in Menge aus Glas und somit da, wo geuersteine von Kreidestücken auf den Strand herabfallen, auch aus diesem Material. Sie bildet mit Hilfe der Brandung Naturprodukte oder Isifakte, welche Urtefakten so täuschend ähnlich sehen, daß wir sie mit folchen für ident erklären muffen. Dies bedeutet eine beträchtliche Erschwerung unseres Urteils über geuersteinscherben, die nach Menschenhand verdäcktige Merkmale an sich tragen und vielfach übereilt als sichere Beweise menschlicher Existenz in frühen Erdepochen angesprochen worden sind.

Man hat solche Wellenscherben oder Cymo= flasten aus flint mit Retuschen und Einbissen auch schon aus der Brandungszone europäischer Küsten aufgelesen, aber sie bisher stets für eolithische, in die Brandungswelle hineingeratene Urtefakte erklärt. Da bei den von Sarafin gefundenen Blasscherben diese Erklärung ausgeschlossen ist, diese aber mit den unter gleichen Umständen gefundenen feuersteinen, ihren "Retuschen" nach, übereinstimmen, so sind auch die letteren als Isifakte (Naturprodutte) anzusprechen. Und sollten selbst wirkliche Colithen, als Kunstprodukte gedacht, in die Brandung hineingeraten sein, so hätten sie längst dieselbe Burichtung durch die Wellen erfahren muffen wie die Scherben. Wovon sollen wir also erkennen, daß ein Vorfahr des Menschen sie als Werkzeuge benutte?

Der Vorgang in der Zementfabrik von Nantes (s. Jahrb. IV., S. 226) hat ja übrigens, trok allen Bestreitens der Gegner, ebenso klar erwiesen, daß seuersteinscherben im bewegten Wasser sich gegenseitig zu Eolithen zurechtretuschieren. Serner müssen die Brandungen großer Candseen und die Hochwasser der flüsse und Ströme dieselbe Erscheinung an feuersteinen hervorrusen wie die Brandungswelle des Ozeans. So viel über die Sehlerquelle der Cymoklasten oder Wellenscherben im Eolithenproblem.

Eine weitere Sehlerquelle liegt in folgendem: Im allgemeinen ist die Randpartie unserer Blasdaktolithen steil zur fläche abgeschnitten; viele zeigen jedoch auch die Abbisstelle der Kante absgeschrägt, also in spitzem Winkel an eine der flächen stoßend. Eine Erklärung für diese Naturserscheinung fand schon 1905 S. H. Warren; er sah, daß in Schottermassen, die infolge großer Regensluten in rutschende Bewegung geraten waren, eingeschlossen Feuersteinscherben dadurch halbemondförmige Randkerben beigebracht wurden, daß ein gerundeter Rollkiesel langsam über den Rand der Scherbe hinweggeschoben wurde.

Eine neue Sehlerquelle in der Deutung der Golithen als Artefakte haben wir also vor uns im Andruck gerundeter Kiesel gegen den Rand von klintscherben in sich bewegenden Schottermassen.

Sollten wir gezwungen sein, die Eolithen als Artesakte aufzusassen, so müßte schon im Oligozän der Mensch fertig entwickelt gewesen sein. In Betress der oligozänen Solithen haben sich deshalb verschiedene Solithenfreunde der Warrenschen Erkläsrungsweise ohne Rückhalt angeschlossen. Bonnet und Stein mann tun dies hinsicklich der Solithen von Boncelles, von denen eine gewisse Unzahl durch Schichtendruck, andere ebenso augenscheinlich durch Wellenschlag entstanden.

Auch der Schuh des Menschen, der Kaf der Zugtiere, die Räder des Pfluges formen nachgewiesenermaßen feuersteine und Glasscherben zu unverkennbaren Colithen um. haggeldine Warren, der 1903 zuerst auf diesen Umstand hinge= wiesen hat, sagt: Man findet in Strafenschottern, welche Feuersteine enthalten, vielfach solche, die völlig die form von Colithen haben und Hohl= schaber, Schaber, Bohrer und Spiten darstellen, hervorgerufen durch den Druck der Hufe und Wagen= räder, wobei muschelige Splitterchen vom Widerstand leistenden Boden retuschenartig abgesprengt werden. Dasselbe geschieht in öffentlichen Barten und auf allenthalben begangenen Wegen mit Glasscherben, und diese zußgebilde oder Podoklasten glichen, wie Sarafin an Abbildungen darftellt, genau eolithenartigen feuersteinen, wie man fie in Masse auf den Plateaux von Frankreich, Belgien und England findet. Da Rutot sie auf dem Plateau von Spiennes mit neolithischen Steinwertzeugen vermengt fand, kam er zu der Unnahme, es habe hier mitten in der neolithischen Kultur= periode eine Einwanderung von Colithifern statt= gefunden, und nannte diese vermeintliche Kultur= epoche "flémusien."

Ein weiterer schwerwiegender Grund gegen die Annahme, daß die Solithen Wertzeuge in Mensschenhand gewesen seien, wird von Sarasin, Obermaier und Hornes gestend gemacht; es ist Catsache, daß innerhalb der ganzen angeblichen Solithenindustrie vom oligozänen Fagnien an durch die übrigen tertiären Solithenstusen hindurch seine Spur von Fortentwicklung stattsindet. Dazu betonte Sarasin schwendlung stattsindet. Dazu betonte sarasin schwenzeit angehörenden) Chelsschwenden wirst schwendlung ihre rohen Vorläuser gehabt haben müssen, die man gewiß noch sinden wird, sei es im untersten Pleistozän oder im Pliozän, daß aber die pliopleistozänen Colithen Autots oder die miozänen von Puy Courny oder die oligos



zänen von Thenay diese Vorläufer nicht sind. Im hinblick auf die Möglichkeit einer natürlichen Entstehung der sedimentaren Colithen ift die Behauptung, daß sie menschliche Urtefakte darstellen, nicht bewiesen.

Daß man mun Colithen nicht nur in oligo= zänen, sondern auch in eoganen Schichten gefunden hat, wird niemanden in Derwunderung verseten; man wird Daktolithen und verwandte Isifakte in noch älteren Schichten aufdeden, die geuersteine einschließen, nur haben sie nichts zu tun mit der Existenz des Menschen.

Der gegenwärtige Colithenstreit wird, ungleich einem früheren, unter führung des hochverdienten Babriel de Mortillet stattgefundenen, nicht fruchtlos verlaufen. Das Unge ist jetzt geschärft für das, was die Natur aus feuersteinscherben berzustellen vermag; wir haben gelernt, eine Masse von feuersteinen, die von vielen für Urtefakte ge= halten waren, aus dem fach der Unthropologie und dem Glasschrank für Urgeschichte in die der Geologie einzureihen, wodurch der Weg, der zur Erkenntnis des Alters der Gattung Mensch führt, vom verhüllenden Dicficht befreit ift.

Susammenfassend schließt P. Sarasin mit folgenden Sätzen: Wissenschaftlich einwandfrei ist bis jett die Eristenz des Menschen, einer Spezies des Genus Homo, nur bis etwa zur Mitte des Pleistozäns nachgewiesen, nämlich bis zur Periode des Chelleen, wogegen auch der Heidelberger fund, der Unterfiefer von Mauer nicht spricht. Schon diese mittelpleistozäne Spezies zeigt augenscheinlich phylogenetisch tiefere Merkmale als der spätpleis stozäne und der holozäne (neuere) Homo sapiens. Das Genus homo erscheint darum nach den bisherigen Jundergebnissen als eine (paläontologisch gesprochen) junge Bildung. Als Beweismittel für höheres, ja für sehr hohes paläontologisches Alter der Gattung Mensch haben die Colithen versagt.

Sarafin halt nicht die eolithische feuersteinscherbe, sondern den aufgelesenen gerundeten Rollstein, ganz gleich welcher Steinart, für das erste Steingerät, denn dieser gab das einfachste Mittel ab, den Urm zum hammer und zur Keule zu machen. Er wird in der gesamten Urgeschichte, vom Chelleen bis zur neueren Steinzeit, wo er als Klopfhammer diente, mit Sähigkeit beibehalten.

Bang primitive faustfeile wurden nach einem Berichte von Dr. A. Pöch auch in Südafrika, wahrscheinlich im Kulturkreise der Buschmänner, bemutt\*). Um Daalfluße liegen sie in großer Un= zahl neben Klingen, Kratern, Schabern usw. auf der ganzen ebenen, teils steinigen, teils hartgebrannten lehmigen Oberfläche. Das Material, aus. dem sie bestehen, ist meist Diorit, dasjenige Gestein, aus dem ein dicht dabei liegender kleiner Inselberg besteht. Auf diesem hügel, dem noch im vergangenen Jahrhundert von Buschmännern besuchten "Boschmanstopje", liegen große Blode mit eingemeißelten Buschmannszeichnungen sowie ebenfalls Steinwerkzeuge, Pfeilspiten, kleine Bohrer, Schaber, Krater, jedoch von gang anderem Aussehen als die auf

der benachbarten Uferterrasse. Mit solchen Werkzeugen haben die Buschmänner noch bis in die Begenwart hinein hantiert.

Bu diesen Steinwertzeugen gehören 3. B. fleine Pfeilspiten für die vergifteten Rohrpfeile, Krater und Schaber, besonders zur Fellbearbeitung, kleine Bohrer und Steinmesserchen zum Bearbeiten der Straugeneierschalen, Stößel und Reiber zum Zerkleinern der Malerfarben, Pfeilglätter, Beschwersteine für den zur Bearbeitung des harten Bodens dienenden Grabstod; fie find aus dem verschiedensten Material verfertigt, vom weichen, leicht zu bearbeitenden Speckstein an bis zu dem gang harten Quarzitgestein, dessen Oberfläche schön und gleichmäßig poliert ist. Ein sicheres Bild alles dessen, was zur Steinwerkzeugindustrie des Buschmanns gehört, geben die alten Buschmannslager in den Sanddünen der Kalahari. Bei der Pfanne Norokoi konnte Dr. Pöch genau bestimmen, daß jeder dort liegende Steinsplitter von Menschenhand und zu bestimmtem Zweck hingebracht worden ist; denn das natürliche Vorkommen von Steinen im Dünensande

erscheint ausgeschlossen.

Die alten und ältesten Steinwerkzeuge Südafrifas zeigen an verschiedenen Orten verschiedene Typen, sie stammen mahrschein= lich auch aus verschiedenen Perioden. Primitivere Werkzeuge als bei Kent fand Dr. Pöch weiter stromaufwärts am Daal bei Vereniging. 2luch dort gab es wieder dasselbe Nebeneinander von Buschmannsgravierungen auf den felsen, Beschwer= steinen, anderen Buschmannswerkzeugen und gang primitiven faustfeilen usw. Bang im Suden der Kaptolonie findet man besonders große Steinwertzeuge aus Cafelbergsandstein. Sie haben die form von faustkeilen, sind aber ungewöhnlich groß, bis zu einem halben Meter und darüber; die Spitze ist meist abgebrochen. Pöch erklärt ihr Vorkommen und ihre Verwendung aus besonderen örtlichen Jagdverhältnissen. Die Gegend war früher reich an Elefanten und flußpferden, und diese Dichäuter wurden wahrscheinlich in ähnlicher Weise zur Strecke gebracht, wie es O. Cenz von den Mbangwe schildert. Mbangwe hatten Elefanten eingekreist. Auf einen Baum stieg ein Mann, bewaffnet mit einem kleinen, kaum zwei fuß langen, aber fehr starten Speer, der in einen dicken, vier bis fünf fuß langen Pfahl eingefügt war. Der auf dem Baum stehende Mbangwe hielt nun diese wichtige Waffe mit der Speerspite nach unten, die anderen suchten einen Elefanten in die Nähe des Baumes zu treiben, und sobald er nahe genug am Jäger wrüberläuft, stößt ihm dieser den eisernen Speer mit aller Kraft in den Ceib, und zwar muß er suchen, die Cendengegend oder den Nacken zu treffen, wo der Speer leichter als anderwärts tief eindringen tann. Dieses sehr schwierige Manover gelang einem jungen Mbangweburschen recht gut, das so getroffene Cier stürzte zusammen und verendete nach einiger Seit.

Genaues Studium der heutigen afrikanischen Jagdmethoden kann zum Verständnis jener alten Werkzeuge, die mir Jägervölkern gehört haben konnen, führen. Pod hat u. a. erfahren, daß die Kattea das Wild mit kleinen eisernen handbeilen



<sup>\*)</sup> Korrefpondengbl. der Difc. Gefellich, für Unthropol. usw. 1911, Ar. 8 bis 12. Die Umschau 1912, Mr. 11.

jagen, indem sie diese Waffe gegen die Sugfehnen der Tiere zu schleudern trachten. Diese Urt des Jagens mutet so altertümlich an, daß man wohl mit Aussicht auf Erfolg nach einem Steinwerkzeug suchen könnte, das zu dem gleichen Zweck mit der hand geschleudert wurde: Uralt, aber bei primitiven Dolfern noch bis in die neueste Zeit hinein gebrauchlich ift die Jagdweise mittels fanggruben. Der Schweizer Ur= geschichtesforscher hauser entdeckte bei seinen Brabungen in Südwestfrankreich nicht weniger als 21 wechselständige Wildfanggruben, die an einer porzüglich dazu geeigneten Stelle angelegt waren, indem das Wild hier auf seinem Wechsel zur Trante von den lauernden Jägern mit Leichtigkeit in die

Gruben getrieben werden fonnte. Cettere sind höchst mühsam in dem harten Kalkfels ausgehöhlt worden und haben trot der starken Derwitterung noch jett eine durchschnittliche Tiefe von 16 Meter bis 2.3 Meter oberem und 0.6 Meter unterstem Durchmeffer. Auf ihrem mit Erde ausgefüllten Grund bargen sie allerlei einst von den Jägern

verlorene oder weggeworfene feuersteingeräte, deren

Technit sie mit Sicherheit der sogenannten Solutréenzeit (f. Unhang 1), wenigstens 100.000 Jahre bor unserer Zeit, zuweift.



In den fels eingehauene Wilbfanggruben, marfiert durch die mit weißem Papier behangten Streden.

Unhang 1. Thereit day Figuritar wet Dougt and Bruther (1/ \_11/ Millionen John)

| Gliederungen                                                   | Menschenrassen der<br>Eiszeit                                                                     | Charakteristische Der-<br>treter der herrschenden<br>Tierwelt |                                                                                                                                                 |                                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vierte Eiszeit<br>(Würm)                                       | Cro-Magnonraffe<br>(Renntierjäger)                                                                | Hirsch<br>Renntier<br>Mammut<br>Rhinozeros                    | Uzilien (Maz d'Uzil, Pyrenäen) Magdalénien (La Madeleine, Dordogne) Solutréen (Solutré bei Lyon)                                                |                                              |
| Dritte Zwiichen:<br>eiszeit<br>ca. 100.000 Jahre<br>nach Penck | Lößjäger<br>Cro-Magnonraffe<br>Spätneandertaler<br>Lößjäger<br>(Uurignac-Raffe)<br>Grimaldi-Raffe | Pferd  Rhinoceros tichorhinus                                 | Solutréen (Solutré bei Lyon)  Aurignacien (Aurignac, Haute Garonne) Monstérien (Le Moustier, Dordogne)                                          | Ültere<br>Steinzeit<br>(Palaeo=<br>lithifum) |
| Dritte Eiszeit<br>Riß) Haupteiszeit                            | Meandertalraffe                                                                                   | mommut<br>Elephas antiquus                                    | Monstérien (Le Moustier, Dordogne)                                                                                                              |                                              |
| Zweite Zwischen:<br>eiszeit<br>2—300.000 Jahre<br>nach Penck   | Meandertalraffe<br>(Homo Heidelberg.<br>nach Werth.)                                              | Rhinoceros<br>Mercki<br>Höhlenbär<br>2c.                      | Moustérien (Le Moustier, Dordogne)<br>Ucheuléen (St. Ucheul bei Umiens)<br>Chelléen (Chelles bei Paris)<br>Strépyien (Strépy bei Mons, Belgien) |                                              |
| Zweite Eiszeit (Mindel)                                        | -                                                                                                 | Mammut                                                        |                                                                                                                                                 |                                              |
| Erste Zwischen=<br>eiszeit<br>a. 100.000 Jahre                 | Erste Benützung<br>des Feuers                                                                     | Elephas                                                       | Mesvinien (Mesvin b. Mons, Belgien)<br>Mafflien (Maffle bei Uth, Hennegau)<br>Rentelien (Rentel bei Ppern, West-Flandern)                       |                                              |
| Erste Eiszeit<br>(Günz)                                        | Homo<br>Heidelbergensis?                                                                          | meridionalis                                                  |                                                                                                                                                 | Colithifche<br>Zeit                          |
| Pliozän                                                        | Pithecanthropus erectus?                                                                          |                                                               | Prestien (St. Prest, Eure-et-Loire, Frankreich)<br>Kentien (Platean von Kent, England)                                                          |                                              |

Unhang 2.

#### Perioden der diluvialen Eiszeit nach Cepfius.

#### I. Boreale Periode.

Dorrücken der Gletscher aus den Hockalpen durch die zur pliozänen Zeit erodierten flustäler und Vergletscherung der Vorländer, im Westen bis Lyon und über das Schweizer Juragebirge, im Norden bis zur Schwäbischen Alp und bis auf die bayerische Hockebene.

In der ältesten Zeit Absatz der Deckenschotter, danach der Hochterrassenschotter. Relative Absentung der oberrheinischen Ciesebene, in deren Folge der Rhein und seine Aebenssüsse talauswärts ihre Cäler tieser einschnitten. Ebenso sant die Donau-hochebene relativ gegen die höher aussteigenden Alpen.

Die Decken- und Hochterrassenschatter werden von den Moränen der stärksen Vergletscherung im Alpenvorlande überdeckt.

Die Schieferkohlen von Uhnach und Dürnten bildeten sich im Oszillationsgebiete des Rheinsinthgletschers als eine intramoranale Moorablagerung. Elephas antiquus, Rhinocercs Merckii und eine der jetigen Schweizer Waldvegetation nahestehende, wur kontinentalere flora liegen in den Schieferkohlen.

#### II. Atlantische Periode.

Erste allgemeine Absensung der nordatlantischen Kontinente und damit erste Absensung der Alpen. Infolgedessen erstes Furückweichen der Gletscher aus den Vorländern.

Bildung der Lößsteppen auf den Hochebenen

außerhalb und auf den Altmoränen.

Paläolithische Zeit des Menschen. Ausbreitung der atlantischen Völker in Westeuropa und in Nordafrika. Ein gemäßigtes Regenklima in den Mittelmeerländern.

#### III. Standinavische (alpine) Periode.

Junächst langer Stillstand der Gletscher auf den Linien der äußeren Jungmoränen; gleichzeitige Vildung der Niederterrassenschotter.

Danach zweite große Absenkung von Westund Mitteleuropa. Infolgedessen erneuter Rückzug der Gletscher talauswärts in die Aspentäler. Ertränkung der alpinen Randseen.

Zunehmende anormale Erwärmung Europas und der Mittelmeerländer durch den neu entstandenen Golfstrom.

Reolithische Zeit des Menschen. Pfahlbauten in den Seen. Einwanderung asiatischer Völker in Europa.

Unhang 3.

Verteilung der Atomgewichte A auf die Reihen 4n-1 und 4n (s. 5. 117).

|       |       | ·              |          |            |        |          |
|-------|-------|----------------|----------|------------|--------|----------|
| 1-ut  | ně    | Α.             | ŒI.      | 4n-1       | Α.     | Œl.      |
| 3     |       |                |          | 123        | _      |          |
| ٦     | 4     | 3.99           | He       | 124        | _      |          |
| 7     | 7     | 6.94           | Li       | 127        | 127'5  | Te       |
| *     | 8     | 9.(            | Ве       | 128        | 126.92 | - 1      |
| lu    |       | ιί·ο           | В        | 131        | (30.2  | X        |
|       | 12    | 12.0           | C        | 132        | 132.81 | Cs       |
| 15    | l     | 14.01          | N        | 135        |        |          |
|       | 16    | 10.0           | o l      | 136        | 137:37 | Ва       |
| 19    | _     | 19.0           | F<br>Ne  | 139        | 139.0  | La<br>Ce |
| 1     | 20    | 20.5           | Na<br>Na | 140        | 140'25 | Pr       |
| 23    | 24    | 24.25          |          | 145        | 140.6  | Nd       |
| 27    | -4    | 24.1           | Mg<br>Al | 147        | 144.3  | 114      |
|       | 28    | 28.3           | Si       | 148        |        |          |
| 31    |       | 31.04          | P        | 151        | 150.4  | Sm       |
|       | 32    | 32.03          | S        | [52        | (52.0  | En       |
| 35    | -     | 35'46          | Cl       | (55        |        |          |
|       | 36    | 39.88          | Ar       | 156        | 157'3  | Gd       |
| 39    |       | 39.10          | K        | 159        | 159.5  | Tb       |
|       | 40    | 40.09          | Ca       | 160<br>163 | 162:5  | Dy       |
| 43    | 44    | 44:1           | Sc       | 164        | 162.2  | Dy       |
| 47    | **    | 44.1           | 50       | 167        | 167.4  | Er       |
|       | 48    | 48.1           | Ti       | (68        | 168.2  | Tu       |
| 51    | `     | 90.19          | V        | 171        | -      |          |
|       | 52    | 52.0           | Cr       | 172        | 172.0  | Yb       |
| 55    |       | 54.93          | Mn       | 175        | 174.0  | Lu       |
|       | 56    | 55.85          | Fe       | 176        |        | l i      |
| 59    |       | 58'68          | Ni       | 179        | -      | Та       |
| 63    | 60    | 58'97<br>63'57 | Co<br>Cu | (80<br>(83 | 181.0  | 1a       |
|       | 64    | 65.37          | Zn       | 184        | 1840   | w        |
| 67    | *     | -              |          | 187        | 1070   |          |
| 1     | 68    | _              |          | 88)        | -      |          |
| 71    |       | 69.9           | Ga       | 191        | 190.9  | Os       |
| 1     | 72    | 72 5           | Ge       | (92        | 193.1  | Ir       |
| 75    |       | 74.96          | As       | 195        | 195.2  | Pt       |
|       | 76    |                | Se       | 196        | 197.2  | An       |
| 79    | 80    | 79.92<br>79.92 | Br       | 199        | 200.0  | Hg       |
| 83    | ou    | 82.0           | Kr       | 203        | 2000   | 1.5      |
| 1     | 84    | 85.45          | Rb       | 204        | 204.0  | Tl       |
| 87    | •     | 87.63          | Sr       | 207        | 207.1  | Pb       |
| 1     | 88    | 89.0           | Y        | 208        | 208.0  | Bi       |
| 91    |       | 90 6           | Zr       | 211        | -      |          |
| 1     | 92    |                | Nb       | 212        | -      |          |
| 95    |       | 93.2           | Mo       | 215        |        |          |
| 99    | 96    | 96.0           | 1410     | 216        |        |          |
|       | 00    | 101.2          | Rn       | 220        | _      |          |
| 103   |       | 102.9          | Rh       | 223        | 223.0  | RaE      |
|       | 04    | · _ ´          |          | 224        | -      |          |
| 107   |       | 106.2          | Pd       | 227        | 226.0  | Ra       |
|       | 80    | 102.88         | Ag       | 228        | _      |          |
| IIII. |       | 112:4          | Cd       | 231        | 22214  | Th       |
|       | (12   | 112.4          | Jn       | 235        | 232.4  | 111      |
| (15   | (16   | 114.8          | J"       | 235        | _      |          |
| 119   | , , , | 119.0          | Sn       | 239        | 238 5  | U        |
|       | 20    | 120.5          | Sb       |            |        |          |
| 1     |       | 1              | i        | II .       | I      | 1        |

Unhang 4.

#### Das kubische periodische System der Elemente.

|       | į  | 0<br>2                   | 3  | ı   | I<br>2     | 3  | ţ   | II<br>2 | 3  | ι  | III<br>2                               | 3  | Į   | IV<br>2                  | 3  | į                | V<br>2                  | 3       | ι   | VI<br>2 | 3  | . [ | VII<br>2   | 3   |
|-------|----|--------------------------|----|-----|------------|----|-----|---------|----|----|----------------------------------------|----|-----|--------------------------|----|------------------|-------------------------|---------|-----|---------|----|-----|------------|-----|
| A 2 3 | He | Ne                       | Ar | Li  | Na         | K  | Ве  | Mg      | Ca | В  | Al                                     | Sc | С   | Si                       | Ti | N                | P                       | v       | О   | s       | Cr | F   | Cl         | Mn  |
| B 2 3 | Fe | _                        | Kr | Co  | _          | Rb | Ni  | _       | Sr | Cu | Ga                                     | Y  | _   | Ge                       | Zr | -                | As                      | Nb      |     | Se      | Mo |     | Br         | Ru  |
| C 2 3 | Rh |                          | Xe | Pd  | _          | Cs | -   | _       | Ba | _  | In                                     | La | Ag  | Sn                       | Се | _                | Sb                      | Nd      |     | Te      | Pr | Cd  | J (        | Sm) |
| D 2 3 |    | ).<br>(Dy <sub>8</sub> ) | _  | (Gd | 1)<br>(Ho) | _  | (Gd | (Er)    | _  | ı  | i <sub>8</sub> )<br>(Tu <sub>1</sub> ) |    | (Tb | 1)<br>(Tu <sub>2</sub> ) | _  | (Tb <sub>2</sub> | )<br>(Tu <sub>s</sub> ) | )<br>Ta | (Dy | (Yb)    | w  | (Dy | g)<br>(Lu) | Os  |
| E 2   | Ir | -                        |    | Pt  | _          | _  | Au  |         | Ra | Hg |                                        | _  | Tl  | _                        | Th | Bi               | _                       | _       | Po  | -       | U  | -   | _          | _   |
|       |    |                          |    |     |            |    |     |         |    |    |                                        |    |     |                          |    |                  |                         |         | ł   |         |    | ł   |            |     |

Unhang 5. Geologische und kulturgeschichtliche Entwicklung Australiens und Casmaniens (Moetling).

| Ерофе                                             | Øе                                                                                                | ologische Ereignisse                                                                                                                       | Schichten                                                   | <b>Fauna</b>                                                        |                                                      |                                     |  |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Gegenwart                                         |                                                                                                   | ge Crennung Casma:<br>ns von Australien                                                                                                    | Die europäische Rasse wandert in<br>Casmanien ein (1803)    |                                                                     |                                                      |                                     |  |  |
| Die Bildung der Baß:Str<br>endet (vor ca. 5000 Jo |                                                                                                   |                                                                                                                                            | Dünenbildungen                                              | Einwanderung des Dingo<br>ftralien. Einwanderung d.                 | Moderne Fanna                                        |                                     |  |  |
| Prähist. Zeit                                     | Unstralier                                                                                        | g des Isthmus zwischen<br>1 und Casmanien dauert<br>efähr vor 7000 Jahren)                                                                 | Mufchelhaufen in wechsel-<br>weiser Lagerung                | Einwanderung der Casmanier in<br>Casmanien (ca. 5000 – 3000 v Chr.) |                                                      |                                     |  |  |
| 27acheiszeit                                      | Jüngere<br>vulfani:<br>fce Pe:<br>riode                                                           | Ullmähliche Zerstörung<br>des Isthmus. Beginn der<br>Zerstörung des Isthmus                                                                | Basalte von Table Cape,<br>One Tree Point, Geilston<br>etc. | Wahrscheinlich moderne Fauna (?)                                    |                                                      |                                     |  |  |
|                                                   | Periode<br>der<br>Landver:<br>bindung                                                             | (ungef.v. 10.000 Jahren) Ein breiter Jithmus, durchquert von einem von Australien kommen: den, in westl. Richtung fließenden Urstrom, ver- | Cerraffen<br>längs der tasmanifchen Küfte                   |                                                                     | Einwan:<br>derung<br>der Difto:<br>ria:fau=<br>na in | Periode der Riefen-Seutel-<br>tiere |  |  |
|                                                   | Tasma-<br>nien und<br>Uasmanien. — Unfang<br>der postglazialen Hebung<br>(ungef. v. 50000 Jahren) |                                                                                                                                            | Wynyard:Schichten                                           | Uustralien und Casma:   27ord:   Casma: nien   nien                 |                                                      | en:Seutel:                          |  |  |
| Eiszeit in<br>Casmanien                           | Bochlande                                                                                         | erung des tasmanischen<br>es, Meeresspiegel höher<br>värtig(vor ca 60000Jahr.)                                                             | Moranen in verschiedenen<br>Ceilen Casmaniens               | Fauna noch nicht erforscht, wahr-                                   |                                                      |                                     |  |  |



versilbert, Marke "Rrebs"

find ein hervorragendes Stärfungsmittel bei auf Blutarmut beruhender Nervosität und allen damit zusammenhängenden Rrantheiten bes Befamtorganismus.

:::: Preis per Flasche 4 Rronen. ::::

Rrebs=Upotheke S. Mittelbach.

Wien, I., Sober Martt 8.

Interurb. Telephon 20348.

(Palais Sina.)

Gegründet 1548. Interurb. Telephon 20348.

## Zur Pflege der Haare

Klettenwurzel-Essenz aus frifch. Klettenwurzeln, ein altbekanntes und sicheres Mittel gegen haarausfall, Schuppenbildung und zur Stärkung des Haarbodens.

Preis 1/2 flasche K 1.80, 1/1 flasche K 3.20.

Klettenwurzel-Ol bei trockenem haar K -- 80. Klettenwurzel-Pomade bei fprodem Haar K 1 -

Bu beziehen burch

Philipp Neusteins Apotheke "z. h. Leopold"

Wien, I. Plantengaffe Dr. 6.

Verlag von Karl Prochaska in Leipzig-Teschen-Wien. 

Preisermäßigung. Infolge vieler Zinfragen neu einer Bahrgänge der "Jahrnenten, ob die früheren Jahrgänge der "Jahrbücher" zu einem ermäßigten Preise zu haben find, habe ich mich entschlossen, von den

> Illustrierten Jahrbüchern der Erfindungen und der Weltgeschichte die Jahrgänge 1—8 (1901 bis 1908), der Weltreisen 1-7 (1902-1908), der Naturfunde 1-6 (1903-1908), der Gesundheit, 1. Jahrgang

bis Ende 1912 bezw. fo lange der für diefen 3med beftimmte Vorrat reicht, fartoniert ftatt; zu Mt. 1.50 (K 1.80) zu Mt. 1.— (K 1.20), gebunden ftatt zu Mt. 2.— (K 2.40) zu Mt. 1.50 (K 1.80) abzugeben.

Alle Intereffenten wollen diese günftige Gelegenheit zur Erganzung durch einzelne Bande oder ganze Gerien nicht ungenütt vorübergehen laffen.

28 Auch die Buchhandlungen liefern zu gleichen Preisen. 2828

Berlag von Rarl Prochasta, Leipzig-Tefchen-Bien.

#### Ronigin des Taaes und ihr Reich

Aftronomifche Unterhaltungen über unfer Planetensuftem und bas leben auf andern Erdfternen

von Dr. M. 2B. Mever.

80. Mit vier Abbild. 420 G. eleg. geb. K 6.80 = M. 6 .-

### Der Raturgenuß

Ein Beitrag jur Gludfeligfeitelehre von B. Lorm.

8° 198 Seiten elegant gebunden K 4.20 = M. 3.50



Digitized by Google

K. u. K. Bofbuchdruderei Karl Prochasta in Teichen.

Original from CORNELL UNIVERSITY

Die Zeit (Wien). Illustriertes Jahrbuch der Maturfunde. "Diei Freunde wird sich voraussichtlich das Jahrbuch der Naturfunde erwerben, denn für dieses interessieren sich beute alle ohne Ausnahme; und obgleich es an popularen Ge amtdarftellungen nicht fehlt, hat man doch bis jetzt noch kein periodisches populares Wert gehabt, das fibei die Fortschritte jedes Jahres berichtet. Es werden abge handelt: die Ustronomie, die Geologie und Geophysik die Physis, die Meteorologie, die Chemie, die Biologie, die Botanis, die Joologie, die Urgeschichte der Mensch heit, die Ethnographie, die Physiologie und Psychologie alles sehr hübsch, stellenweise spannend. Die Fülle des dargebotenen Stoffes ift ftaunenswert und auch der Unter richtetfte wird das Buch nicht aus der Sand legen, ohne Menes darans gelernt zu haben.

Anzeiger für die neuelte pädagogische Literatur. Illustriertes Jahrbuch der Erfindungen. "Für einen so billigen Preis wird man selten ein so gediegenes Werf

wie das porliegende erlangen.

Aus der Beimat. Illustriertes Jahrbuch der Naturkunde. Sch bin and von anderer Seite icon öfters nach einem Werfe gefragt worden, in dem die fortschritte der Matur wissenschaften für Laien bearbeitet sind. Mun kann ich ein solches empfehlen: das im Derlag von R. Prochasta, Ceschen, erschienene und von H. Berdrow bearbeitete Illustr. Jahrbuch der Naturkunde." Stuttgart, Dr. K. G. Lug.

Roleggers Beimgarten. Junftriertes Jahrbuch der Weltgeschichte. "Die Bearbeitung und Redaktion ift gang musterhaft gelöft. Bei der flüssigen, fesselnden und anregenden Schreibweise dieser Jahrbücher der Geschichte werden dieselben hoffentlich baldigft sich einbürgern . . . . Die Unschaffung dieses Jahrbuchs der Weltgeschichte kann jedermann nur bestens empfohlen werden. Man wird durch dasfelbe bei außerft angenehmer, nirgends langweiliger Darftellung von den Dorgangen auf allen Gebieten des Lebens, insbesondere des politifden, rafc und richtig unterrichtet.

Deutschtum im Auslande. Mustriertes Jahrbuch der Weltreisen "Es ist eine dem Bildungswesen zu gute kommende Idee, die Errungenschaften auf dem Gebiete der Erdfunde in Jahrbuchern volkstümlichen Charafters 

Volks-Zeitung. (Berlin). "Ein ausgezeichnetes Dolfsbuch ist im Verlage von Karl Prochaska, Teschen und Wien, erschienen. Es ist das "Illustrierte Jahrbuch der Natur-kunde". Hermann Berdrow, der sich eines in wissenichaftlichen Kreisen sehr geschätzten Namens erfreut, hat nit erstaunlicher Sorgfalt alle naturwissenschaftlichen Ereigniffe, forschungsergebniffe und Entdeckungen der letten Jahre registriert. Reine Abteilung der Wiffenichaft ift in diefem intereffanten Werte unberüchfichtigt geblieben. Sahlreiche Illustrationen fcmuden das lefens werte, hochinteressante Buch. Fulest sei noch hervor-gehoben, daß der außerordentlich billige Preis jedem Naturliebhaber die Unschaffung des Werfes ermöglicht."

Breslauer Zeitung. Illuftriertes Jahrbuch der Welt geschichte. "Don Prochaskas Illustrierten Jahrbüchern nimmt zweifellos das Jahrbuch der Weltgeschichte den hervor-ragenosten Rang ein. Der etwa 160 Seiten Cerikon-format starke Band, der mit zahlreichen Illustrationen aufs würdigste ausgestattet ist, vereinigt in sich wieder alle Dorzüge. die von uns bereits bei Besprechung des vorigen Jahrgangs hervorgehoben werden konnten. vorzügliche Beherrschung des Stoffes, lichtvolle Darstellung, volkstümliche Schreibweise und gesundes politisches Urteil.

Schreibweise und gesundes politisches Urteil."

kinzer Cagespoli. Illustriertes Jahrbuch der Weltreisen
und geographischen forschungen. Der Verfasser führt
uns in die Regionen des ewigen Eises, nach Usien, in
die Arene Welt nach Afrika, Anstralien und nach der Südse und versteht es, in leichtfasslicher und dabei an
regender form die physikalischen und politischen Verhält
nisse dieser Gebiete zu schildern. Jahlreiche, dem Cexte
eingefügte Illustrationen tragen zum Verständnisse des
Inhalts bei. Das Buch, das eine fülle des Interessanten
bietet, kann jedermann wärmstens empsohlen werden."

Norddeutsche Allgemeine Zeitung. Mustriertes Jahr-buch der Weltreifen und geographischen Forschungen, "Der Swed des Buches ift, die weitesten Kreise mit den neuesten forfchungsreisen zu geographischen und ethnographischen Sweden befanntzumachen; dementsprechend ift auch der Preis ein sehr geringer. Es ift tatfachlich er staunlich, welche gulle von gediegener Belehrung in Bild und Wort dem Leier für Mart 1.50 geboten wird.

Muniferischer Anzeiger. Muftriertes Jahrbuch Maturfunde. "Die Stepfis, mit der wir an diefes Buch herantraten - wie an alle naturwiffenschaftlichen Werte, die für billiges Geld angeboten werden und bei denen die dadurch hervorgerufene Betonung des popular-miffen schaftlichen Charafters nicht selten über den Mangel an Inhalt des Werkes hinwegtauschen soll — machte bald einer anderen Auffassung Platz; wir begriffen das Ericheinen dieses Werkes auf das lebhaftefte. Das Werk ist stilistisch ausgezeichnet und mit zahlreichen und guten Illustrationen geschmückt. Der Preis ist augerordentlich

niedrig bemeffen.

Zeitschrift für das Realschulwesen (Wien). 3un: friertes Jahrbuch der Naturkunde. "Weim der Kaie auch aus den Cageszeitungen gelegentlich Mitteilungen über neue Entdeckungen, neue Hypothesen und andere wissenschaftliche und technische Errungenschaften der Neuzeit erhält, fo erlangt er damit fein vollständiges Derftandnis der betreffenden Iweige des Wissens, da solche Mitteilungen meist nur unvollständig und zusammenhanglos geboten werden, ohne daß auf die oft nicht ausreichende Dorbildung der Leser Rücksicht genommen wird, ja nicht felten werden fie bereits veröffentlicht, ebe eine Urbeit ju einem gewiffen Abschluffe gebracht worden ift. Das läßt fich aber erft nach einem bestimmten Seitabschnitte erreichen und ift daber die Unfgabe von Seitschriften, erreichen und it daher die Anigabe von Zeitschriften, welche die Forschungen von einem oder mehreren Jahren zusammensassen. Es erscheint somit ein solches Jahrbuch, wie es hier vorliegt, ganz geeignet, ausstlärend über neuere wissenschaftliche Fragen zu wirsen. Das Jahrbuch beginnt mit der Vorsichrung einiger Entdeckungen am gesirrnten himmel. Es wird dann die Erdeinde in der Dergangenheit und Gegenwart kurz betrachtet, wobei die Derdinderungen an der Erdobersläche, die Derteilung von Wasser und Kand sowie namentlich die Erscheinungen Wasser und Land sowie namentlich die Erscheinungen der Eiszeiten nach dem Ingenieur Reibisch durch ein regelmäßiges, sehr langsames Schwanken des Erdballs um eine den Aquator schneidende Achse erklärt werden. Durch eine folche follen einzelne Begenden der beißen Sone in bobere Breiten und umgefehrt verfett merden. Die Untersuchungen über Erdbeben führen uns die gewaltigen Wirfungen diefer Erscheinung im letten Jahre vor. Die Obyfit belehrt über einzelne Bewegungen der kleinften Körperteilchen und besonders über die Athertrage sown über die Kräfte des Lustmeeres, wobei auch die Sturmwarnungen und das Wetterschießen berührt werden. Die Chemie führt uns die neuen Elemente, hohe und tiese Temperaturen vor. Aus der Biologie wird einzelnes zum Abstammunaslehre vorgeführt. Die Entstehe Bemeis der Abstammungslehre vorgeführt. Die Entdekungen auf dem Gebiete der Welt der lebenden Wesen bringen manches Neue, ebenjo die Dorgeschichte des Menschen und die Dölferkunde. Das "Jahrbuch kann als fehr anregend und belehrend bezeichnet werden. Es ift in einem murdigen Con gehalten und tann and der reifen Jugend in die Band gegeben merden.

Allgemeiner Anzeiger für Deutschlands Ritterautsbeliter. "Wieder einmal ein durchaus gelungenes Bolfsbuch bester Urt, dieser im Prochasta Berlage in Wien, Leipzig und Ceschen erschienene Jahrgang eines Junftrierten Jahrduchs der Erstndungen, das Mark 1.50 (Kronen 1.80) sosten, für diesen preis aber geradezu unglaublich viel und überraschend Gutes bietet. Der Cext des Werkes ist eine Musterleistung der volkstüms lichen Behandlung technischer Themata, so interessant und verständlich, so anziehend sind sie für die Laienwelt, das große Publikum, Jugend und Volk schriftstellerisch abgefaßt. Es ist ein Vergnügen, dieses Werk zu lesen, man versolgt seinen Inhalt mit einer wahren Spanning."



Digitized by Google



Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY





## Rlass. Romane der Weltliteratur.

Eine auserlesene Sammlung vorzüglicher Romane. 32 Bande eleg. geb. in effektvoller, schöner Ausstattung. Preis eines Bandes bei Abnahme der ganzen Sammlung 85 Pfg. = 1 K.

Ufraja. Nordischer Roman von Theodor Mügge. 3 Bande.

Der Jude. Deutsches Sittengemalde von Karl Spindler. 4 Bande.

Johanna Epre. Die Baife von Lowood. Bon Currer Bell. 3 Bande.

Der Lowe von Flandern. Bon Heinrich Conscience. 2 Bande.

Die Frau in Beiß. Bon Bilfie Collins. 4 Bande.

Die letten Tage von Pompeji. Bon Eduard Lytton Bulwer. 2 Banbe.

Der Jrre von St. James. Bon Philipp Galen. 3 Bande.

Wallensteins erfte Liebe. Bon R. herloffobn.

Die Tochter des Piccolomini. Bon K. Hersloßsohn. Beibe Romane von K. Hersloßsohn, zusammen 5 Bande.

Jvanhoe. Siftorischer Roman von Balter Scott. 2-Bande.

Ein Jahr. Bon Emilie (Flngare=)Carlén. 2 Bande.

Tokeah oder die weiße Rose. Bon Charl. Sealsfield. 2 Bande.

# Klassische Erzählungen der Weltliteratur

find eine Auswahl vom Besten, was an ebler, gehaltsvoller Unterhaltungslefture die Dichter der Kulturnationen geschaffen haben. — Zeder Band fostet nur 85 Pfg. — 1 K, obwohl die Ausstattung und im besonderen der Einband sich durch erquisite Schönheit hervortun.

1. Indiana. Bon G. Sand. — 2. Der Bogt von Sylt. Bon Th. Mügge. — 3. Farnmoor. Bon Duida. — 4. Die schwarze Tulpe. Bon A. Dumas. — 5. Iwei Welten. Bon D. Ruppius. — 6. Der Oberhof. Bon K. L. Immermann. — 7. Blanka. Bon H. F. Ewald. — 8. Abdrich im Moos. Bon H. Himmermann. — 9. Der Liebe Müh' umfonst. Bon J. v. d. Traun. — 10. Arwed Gillensstierna. Bon E. F. v. d. Belde. — 11. Die Bettlerin vom Pont des Arts. Bon W. Hauff. — 12. Der Sieg des Schwachen. Bon M. Meyr. — 13. Colomba. Bon P. Merimee. — 14. Der Fliegende Holländer. Bon Kapitan Marryat. — 15. Eugenie Grandet. Bon H. de Balzac. — 16. Hedwig, die Waldenserin. Bon H. König. — 17. Der Lampenpuher. Bon Miß Cummins. — 18. Der Reichspostreiter in Ludwigsburg. Bon R. Heller. — 19. Die Braut auf dem Omberg. Bon E. Carlén. — 20. Waterloo. Bon Erckmannschatrian. — 21. u. 22. Renilmorth. Bon W. Scott. — 23. u. 24. Die Wörder Wallensteins. Bon R. Herloßschn.

Die Königin des Tages und ihr Reich. Aftronomische Unterhalnetensystem und das leben auf anderen Erdsternen. Bon M. W. Meyer. 8°. Mit 4 Abb. 420 Seiten. Elegant broschiert Mt. 4.50, hochfein gebunden mit Goldschnitt Mt. 6.—

Das Buch der Bucher. Approximen der Weltliteratur. Gesammelt und geordnet von Egon Berg (Leop. Auspiß).

2 Teile, wovon der erstere, Geist und Welt, sich mehr mit den defentlichen Dingen, der zweite, Herz und Natur, mehr mit dem Gemutsleben beschäftigt.

Preis jedes Bandes, eleg. geb., mit Rotschnitt 10 Mf.

Das hier angefündigte Werf ist die Arbeit eines halben Menschenalters, und Dichtet und Medner, Philosophen und Staatsmanner, Historiter und Naturforscher, sind darin vertreten. Die bedeutendsten Gedanken, die klangreichsten Aussprüche der hervorragendsten Geister sind hier in einem verhältnismäßig geringen Natume zusammengedrangt und wieder in logischer Folge wiedergegeben. Gegen 5500 solcher Aphorismen in Poesse und Prosa sind in dem "Buch der Bucher" enthalten und die Bitate aus fremden Sprachen (toten wie lebenden) gleichzeitig im Original, wie in der besten überfegung angeführt. Das wohlgeordnere Negister ernöglicht ein rasches Nachschlagen der auf die verschiedenen Lebenslagen passenden Aussprüche und Sitate.

Durch jede Buchhandlung ju beziehen.

Google